# reduit traumunt

Beguge Dreis:

Pro Monat 40 Pfg. — ohne guftellgebühr, die Boft bezogen vierteljabrlich Dit. 1.25, ohne Befteligeld.

Boffgeitungs-Ratatog Rr. 1661. gar Defterreich-Ungarn : Beitungspreislifte Dr. 828 Bezugspreis 1 fl. 52 tr.

Blatt ericeint täglich Rachmittags gegen 6 Ubr. mit Ausnahme ber Conn- und Zeierrage.

Unparteiisches Organ und Allgemeiner Anzeiger.

Ferniprech-Anichluß Rr. 316.

Rachbuid famuntider Original-Artifel und Telegramme ift nur mit genauer Onellen-Augade " Dansiger Reuefte Radridten" - geftattet.)

Berliner Redactions. Bureau: Leipzigerstraße 31/32, Ede ber Friedrichftraße, gegenüber dem Cquitablegebaube. Telephon Amt I Nro. 2515,

Angeigen-Preis; Die einspaltige Petitzeile ober berenRaum tofter 2018

Meclamezeile 50 Pf Beilagegebühr vro Tanjend Mt. 3 ohne Poftzujchlag Die Aufnahme der Injerate an bestimmten Tagen kann nicht verdürgt werden. Für Ausbewahrung von Mannscripten wird keine Sarantie übernommen.

Infernten-Annahme und Saupt-Expedition: Breitgaffe 91.

Answärtige Filialen in: Et. Albrecht, Berent, Bobniad, Butow Bez. Collin, Carthand, Dirican, Elbing, Denbude, Dobenftein, Konin, Langinhr, (mit Deiligenbrunn), Lauenburg, Marienburg, Mewe, Reufahrwaffer, (mit Brofen und Weichfelmunde), Reuteich, Reuftabt, Ohra, Oliva, Branft, Pr. Stargard, Steegen, Stutthof, Tiegenhof, Boppot.

1898

Die hentige Rummer umfaßt 20 Geiten

England contra Frankreidy.

Bor einigen Tagen melbete ber Telegraph, daß im Sinterlande von Lagos bie Frangofen einen von ihnen befetten Plat geräumt und in die Siffung der britiichen Flagge gewilligt hatten. Bir begrüßten biefen Beweis ber frangöfischen Nachgiebigteit als ben möglichen Anfang einer Berftändigung zwischen beiben Mächten über die Abgrenzung ihrer westafritanischen Intereffensphären. Inzwischen haben Salisbury's und noch mehr Chamberlain's Aeußerungen die englischfranzöstichen Differenzen im Rigerbogen wieber mit einer Schärfe betont, die es angebracht erscheinen läßt, die Gingelheiten der Streitfrage naber gu beleuchten, Zusammenftog der beiderseitigen Truppen glüdlich beschweren war, in ein ruhigeres Geleis einlenken Der Streit um den Rigerbogen ift ein Theil des großen afritanifchen Wettbewerbe. handelt sich um ausgebehnte - Gebiete Innerafrikas. Der großartige Plan der Franzosen geht auf ein ununterbrochenes Band afrikanischen Colonialbesites vom Senegal bis zum Ril, vom atlantischen Ocean bis zum Rothen Meer. Seine Bermirflichung murbe die britischen Ruftengebiete Beftafritas vom Innern abschneiben. Das ift auch betreffs Gambias und Sierra Leone's bereits gelungen. Jest handelt es fich um die Goldfüste, um Lagos und Rigeria. Speciell das Gebiet am 9. Breitegrad im fogenannten Nigerbogen ift bas gegenwärtige Streitobject. Reiner ber beiden Concurrenten hat einen vertragsmäßigen Anspruch auf diesen Rigerbogen, beide fiugen fich auf die luftige Hinterlandihearie, auf Bertrage mit Eingeborenen-Sauptlingen, auf frühere Streifzüge und bergl. Der Parifer Conferenz, welche die Entscheidung sucht, fehlt es also an sicheren Rechtsgrundlagen. Aber wenn sie den Streit doch nicht durch gutliche Bereinbarung zu schlichten vermag werden, als Frankreich seinerseits mit Concessionen zu jein. Mitten in die sestliche Jubiläumsstimmun hine in state wieder eine peinliche Kunde. Man weiß ben Anjang gemacht hat. Wenn, wie die Engländer den Ansang gemacht hat. Wenn, wie die Engländer glanben wollen, der Streit um den Nigerbogen nicht durch ein Compromiß, sondern nur durch den Appell an die Wassen gelöst werden kann, dann gäbe es doch noch viel wichtigere und heiklere schwebende Fragen: wir hätten dann auch worden einen Prieg um Konnton in

Durch die zwedbemußten Liebediener und die "Gutgefinnten" von Prosession ist der Begriff wahrhafter Loyalität ein wenig ins Wanten gefommen. Gesinnungen verschiebener und zuweilen recht zweiselhafter Natur lieben es, ihn als Maske vorzunehmen. Mit bem Abstracten findet sich die Volksmasse überhaupt sehr schlecht ab, und so wird auch die Liebe zur Dynastie sich gewöhnlich nur dort in die Wirklichkeit des warmblütigen Lebens umjegen, mo ein ftarter Ginichlag perfönlicher Theilnahme an dem Träger des dynaftischen Gedankens vorhanden ift. Diefes Berhaltniß verfönlicher Bestimmung besteht zwischen den Bölkern persönlicher Bestimmung venehr zwischen von Vollern steinerigen Aervengenanstall zu Doervooding ver Oesterreichs, vor Allem der Bewölferung der alten Wien einen vorläufigen Abschluß gesunden haben. Ausgescheit ein Ausgescheit ein Volles der Geschen die überlegene Würde des Greisensalters käme in Betracht und der lange Zeitraum eines Menschenalters, während dessen der Monarch mit Milde im Borstadt-Beisel machen sich Khapsoden breit, die die feit 3 Monaten, nachdem der damals brobende die Geschicke seines Reiches gelenkt. Aber wir muffen ofterreichern der Familienvater oder, wenn man bei haben und es ist keine Fabel zu bunt und kraus, um solcher Gelegenheit den Ausdruck wagen darf, der auf die sojortige Weiterverbreitung verzichten zu Brivatmann ans Herz gewachsen. Darum ist in diesen ersten, jubelvollen Tagen die Liebe stärter in den Borbergrund getreten, wie beren fühlere Schwefter,

die Ehrfurcht. Leute, die fonft nicht gu ben Beichherzigen gegahlt werden burfen, verrathen Bewegung in Stimme und Mienen, wenn fie von ben Prufungen und Bitterniffen fprechen, an denen das Leben Diefes Gütigen wahrlich jo überreich gewesen: "Was hat unser alter Kaiser Alles mitmachen mussen!" Unbewußt bammert ein Gefühl auf, wie die Furcht vor dem erbarmungslofen Fatum der Alten, welches fich den unschuldigen Sproffen der edelften Familien verfolgend an Die Ferien heftete. Der eine Bruder, ber tapiere und unverzagte Kaijer Max von Merico, sank unter den Kugeln des Executionspelocons. Der aweite Bruder, Erzherzog Withelm, wurde von seinem Rosse zu Tode geschleist, der jugendliche Erzherzog Ladislaus starb an dem Geschoft, das sich aus seinem Ladislaus starb an dem Geschoß, das sich aus seinem eigenen Gewehr entlud. Die Tochter des Erzherzogs Librecht, Erzherzogin Mathilbe, empfing von den Flammen die furchtbaren Todeswunden. Erzherzog Johann, in dem die Armee einen genialen Jührer heranreisen sah, zog, nachdem er sich freiwillig aller Bortheile seiner hoben Gedurt entledigt, als Capitän "Johann Orth" übers Meer und ist seither sammt seinem Schiffe perichallen, und dann der furchtarite pan und so ein Recht chafft, dann muß an die Stelle des mangelnden Rechts die Gewalt treten. Jeder nimmt, was er kriegen kann, und wenn er dem Concurrenten das Gewonnene nicht gönnen mag, so schlägt er los. Chamberlain thut so, als wenn dieser Ausweg nicht mehr zu vermeiden wäre. Seit langen Jahren hat England sich, selbst in wichtigen Fragen, hartnäckigen Gegnern gegenüber zur Nachgiedigfeit bequemt. Diese sollte ihm im gegebenen Falle um so leichter werden, als Krankreich seinerseits mit Cancessianen

erregt haben muß.

Es giebt gur Beit feinen Gesprächsftoff, ber fich größerer Beliebtheit erfreuen murde. Alle Standesunterschiede sind geschwunden und von der "Fratsch-lerin" aufwärts erörtert man mit Eifer alle erdenflichen Möglichkeiten der Greignisse, die durch das Duck des Prinzen Philipp von Coburg-Vocha mit dem ständigen Begleiter der Prinzelsin Luise, dem Oberlieutenant Mattafic-Reglevic, in das Stadium einer öffentlichen Aburtheilung treten, und die nun Dieses Berhältnig durch die Internirung der hohen Dame in der Ober-zwischen den Bölkern steiner'schen Nervenheilanstalt zu Oberdöbling bei ihre abenteuerlichen Geschichten felbstverftandlich aus-Bu ben vielen Beispielen, welche erharten, müffen. daß es nichts Gefährlicheres geben kann, wie die nothgedrungene Verschwiegenheit der Presse, gefellt fich ein neues. Die Biener Blätter, im Bollbewußtjein der Fürforge, die ftrebiame Confiscations-Staatsanwälte allen mahrheitsgetreuen Melbungen über die Borgange in ben bevorrechtigten Breifen angebeihen laffen, hüteten fich mohl, das Ding beim rechten Ramen zu nennen. Und fo entstanden in dem alle Zeit fabulirluftigen Bolfe phantaftijch ausgeschmudte Geschichten, welche die "Autorität" gang sicherlich weit

> Bu thun im Stande gewesen mare. Ueber gewisse Thatfachen hilft übrigens auch bie ichweigsamite Discretion nicht hinweg. Das Tüchterchen der Bringeifin Louise von Coburg hat fich nun einmal in ihrer Angst an den nächsten Sicherheitswachtmann gewandt, weil die Mama im Wagen davongefahren und so lange nicht zurückgekommen war. Und das — gottlob unblutige — Duell zwischen dem Gemahl der Prinzessin und demselben Oberlieutenant, den die Prinzessin so außerordentlich warm für die Stelle eines Stallmeisters empjohlen hatte, wurde jogar in den bestgesinnten Journalen vermerkt. Und als Pring Philipp in Paris ganz ungeschmintt fund und zu wissen gab, daß er für feine Gemahlin, die mit fämmtlichen Ramen, Titeln und Würden identificirt wurde, feinerlei Schulden mehr bezahlen werde, ba verichwiegen bies zwar die Biener Blatter, aber die ausländischen, bie das Edict im Wortlaut enthielten, manderten in

mehr ichnidigen, als dies die ungeschminktefte Offenheit

ben Kaffeehäufern von Sand zu Sand. Man hatte demnach wohl annehmen durfen, daß man "maggebendenoris" die Vortheile einer offenherzigen Darlegung des wirklichen Sachverhaltes end-lich einsehen werde, zumal die ungarischen Blätter sich hoben. Und weil sich das auf seinen Jubiläumssar nicht genirten, das zu erzählen, was sie von der sahren so häufig ereignet, hat unser alter Kaiser so häufig nach dem Taschentuch langen müssen, um sich die Thränen zu trodnen, die über die Wangen rieseln effante herr Oberlieutenant, nach Empfangnahme feines Erbtheiles dem Cultus der hohen Frau zum Opfer gebracht hatte, sie verabsäumten nicht, jede Localitätsversänderung der Prinzessin und ihres ergebenen Dieners sestzustellen, und es soll hier constatirt werden, daß die Biener Blätter von ihren Agramer

Ann unierem Biener Mitarbetter.)

mag daher ermessen, in welch intensiver Beise die Königs der Belgier sowie der sehr einsache Oberschaften grünges aufgehört hat, sur die größte Osssentlichkeit sammeischen Muniengesicht, mit den herverstehenden Beschungschen Muniengesicht, mit den herverstehenden Badenknochen und ben ewig spielenden Raumuskeln Hand den einig preienten kaufen. Die Feing, welche befanntlich die Eigenthümlichteit hat, immer "geschäftig" zu sein, unterließ nicht, die einzelnen, jchüchternen — oder eigentlich verschüchterten — Beitungenachrichten mit ausgiebigen Unmerfungen Zeitungsnachrichten mit ausgiebigen Anmerkungen zu versehen. Und da wird nun mit einem Male das zarte Gewebe seinfühliger Berschwiegenheit zerrissen. Das Bersteckenspiel wird unerträglich. Bon einem Wege her, der solches Einschreiten am wenigsten vermuthen lätzt, kommt die Klarstellung. Das Organ der Biener Polizei, eine Zeitungs-Correspondenz, die nebenher allerdings auch im Solde der Statthalterei, aber nicht in dem der höheren Instanzen steht, verkündet unerwarteter Weise ihren Abonnenten, den Wiener Tagesblättern. Abonnenten, den Biener Tagesblättern, "daß Prinzessin Louise von Coburg mittels Separatzug aus Agram in Wien eingetrossen ist und sich zur Behebung eines Rervenleidens in eine Privatheilanftalt begeben hat". Run, wer bas Sanatorium Oberfteiner fennt, hat". Run, wer das Sanatorium Overpeiner tennt, der weiß, daß dort ein kranker — norvus rorum nicht geheilt wird. Und die Leute, die Zeuge waren, wie die Prinzessin sich "freiwillig" in die Heilanstalt begab, die meinen wohl, daß es, im Falle die Prinzessin in ihrem Entschlusse wankend geworden wäre, an momentaner Nachhilse nicht gesehlt hätte. Und das sollen nicht hinz nolksthümlich-phantasissiche Ausgesialtungen, nicht blos volksthumlich-phantastische Ausgestaltungen, bas follen Augenzeugen-Berichte fein !

Die Prinzessin ist also freiwillig nervenleidend. "Mervenleiden", das ist derselbe Zustand, der bei Minderbemittelten Irrsinn heißt. Der Esselb bleibt jedoch derselbe, ohne Unterschied des Bermögens und Gin Rervenleidender tann für feine des Standes. Handlungen nicht zur Berantwortung gezogen werden. Alles, was er thut, ift exculpirt. Nur biejenigen, die gich seinen Zustand zu Nutze machen, trissi die ganze Strenge der Gesetze und deshald ist wohl auch der Derr Oberlieutenaut Matassic-Keglevic, an bessetze gestitger Integrität kein Zweisel gestattet war, den Agramer Nachrichten zu Folge verhastet worden. Verleichtig gelingt es, ihm ebenfalls nachzuweisen, daß er reif für die Privatheilanstalt sei.

Diese Episoden, die hier nicht einmal recht angedeutet werden dursten, werden dazu beigetragen haben, die erste Jubiläumswoche unseres Kaisers zwerdistern. Aber eines wird ihm reichen Ersat für all das Ungemach geboten haben, das aus seiner nächsten Umgedung sich erhobt die Liebe seines Boltes, seiner Wiener vor Alem. Nicht die commandirte, die anempsohlene Begeisterung begleitete Franz Josef auf der Fahrt zur Jubiläumsausstellung, auf der Fahrt mit der Stadtbahn. Es kam vor, daß ein paar Schulbuben sich zusammenrotteten, einen recht seltsamen und Dieje Episoden, die hier nicht einmal recht anbuben fich zusammenrotteten, einen recht feltsamen und

- fcmer zu erflimmenden Sammelplat vereinbarten und, als ihr greifer Raifer vorüberfuhr, recht primitiv

Der Krieg.

An ber Thatsache, daß Admiral Cervera mit bem fogenannten Cap Berde-Geschwader glücklich in Sant 

# Sherlock Holmes' Abentener. Rach den Aufzeichnungen eines amerikanischen Detective.

Bon Conan Donle. Machdrud verboten.

Der Rriippel.

Ginige Monate nach meiner Sochzeit jag ich an einem Sommerabend noch zu fpater Stunde auf, rauchte eine Bfeife und nichte gelegentlich über bem nicht ichabhaft." Roman ein, den ich gelesen; es lag ein sehr an-strengendes Tagewerk hinter mir. Meine Frau batte fich jehon zur Ruhe begeben und auch die Dienstmadchen waren hinauf in ihre Kammer gegangen; ich hatte gehört, wie sie die Hausthüre schlossen. Eben stand ich vom Lehnstuhl auf und begann die Miche aus meiner Pfeife zu flopfen, als ploplic bie

Glode ertonte. 3ch fab nach der Uhr; es war drei Biertel auf jwölf. Go fpat tonnte fein Befuch mehr tommen, also wollte man mich zu einem Kranken holen, und von Nachtruhe war keine Rede mehr. Mit verdrieglicher Miene stieg ich die Treppe hinunter und ichloß auf. Bu meiner Bermunderung fand ich Cherlod Solmes draugen vor der Thure fteben.

"Ah, Du bist es, Watjon," sagte er. "Ich tomme spät, aber ich hosste Dich noch munter zu

finden." "Bitte, tritt näher, lieber Freund."

"Du warst überrascht, mich zu sehen — kein Bunder - angenehm überrafcht, vermuthlich. Sm. Du rauchft alfo noch immer diefelbe Gorte, wie als Junggeselle. Die flodige Afche auf Deinem Aermelläßt sich nicht verkennen. Daß Du gewohnt gewesen bift, eine Uniform zu tragen, fieht man Dir auf den ersten Blid an, Batfon; Du wirst auch nie für einen Civiliften von reinem Baffer gelten, bis Du Dir nicht abgewöhnst, das Taschentuch im Rod- davon, wie leicht man durch eine Schlufiolgerung du thun übrig bleibt."

"Mit Bergnügen."

Du haft mir einmal gefagt, daß bei Ench immer Bett für einen Gaft bereit fteht, und ich febe, daß Ihr jest keinen Logirbesuch habt. Es hängt nur ein hut am Ständer."

"Ich freue mich fehr, wenn Du bleiben willft." Beften Dant; ich barf wohl diefen leeren Riegel für meine Ropfbedeckung benüten. — Bedauere, daß Du einen Arbeiter im Saufe gehabt haft; das be-Deutet nichts Gutes. Soffentlich mar das Abflugrohr

"Rein, die Gasleitung."

"Ach fo! Der Mann hat den Abbrud von zwei Rageln in feiner Stiefelfohle auf dem Linoleum zurückgelaffen, das Licht fiel gerade darauf. - Rein, dante - gegeffen habe ich ichon auf dem Bahnhof, aber eine Pfeife murbe ich noch febr gern mit Dir

Ich reichte ihm meinen Tabatsbentel; er fetzte fich mir gegenüber und paffte eine Beile schweigend fort. Da ich wohl wußte, daß ihn nur ein wichtiges Beichaft um dieje Stunde noch ju mir führen konnte, wartete ich es geduldig ab, bis er die Rede darauf

"Du haft jett gerade viel Arbeit in Deinem ärztlichen Beruf, wie ich sehe," sagte er, mich mit scharfem Blide musternb.

"Ja, ich bin bente febr beschäftigt gewesen," erwiderte ich; "aber woher Du das wiffen tannft, ift mir unbegreiflich."

Holmes lächelte wohlgefällig. "Ich tenne ja Deine Gewohnheiten, mein lieber Batjon. Wenn Du nur eine turge Runde zu machen haft, gehft Du gu Gug, bei einer langen fahrft Du. Da ich nun sehe, daß Deine Stiefel zwar gebrancht, aber nicht ichmunig find, haft Dn jest jedenfalls so viel zu thun, daß Du Dir eine Drojdte gestattest."
"Bortrefflich," rief ich.

"Ureinfach," fagte er. "Dies ift nur ein Beispiel jest Alles berichten, was geschehen ift und mas noch ärmel zu tragen. — Rannft Du mich heute Nacht zu Ergebniffen gelangen kann, die den Hörer iiber-

ber vielleicht die Grundlage des Gangen bildet, für fich behält. Auf ähnliche Beife verfährft Du auch, mein lieber Junge, bei der Aufzeichnung Deiner fleinen Stiggen und erhaltft badurch den Lefer in Spannung. Ich befinde mich augenblicklich in genau derfelben Lage wie Deine Lefer, denn ich halte verichiedene Faben ber feltsamften Begebenheit in Sanden, über die fich je ein Menich ben Ropf gerbrochen hat, und doch fehlen mir ein paar Berbindungsglieder gur flaren Begründung des Gangen. Aber, ich muß fie haben, Watson, ich merde fie schon noch bekommen!" Seine Augen funkelten, und ein leifes Roth farbte ibm die hageren Bangen. Auf einen furgen Moment hob fich der Schleier, der fein Inneres fonft verhüllte, und ließ fein leidenschaftlich erregbares Gefühl durchblicken. Als ich ihn aber wieder anfah, waren seine Züge bereits fo ftarr und regungelos, wie die einer indianischen Rothhaut, ein

"Das Problem kommt mir nicht uninteressant vor," sagte er, "manche Einzelheiten sind sogar recht außergewöhnlich. Ich habe mir ichon Einsicht in die Sache verschafft und glaube, der Lösung gang nahe gerückt zu sein. Wenn Du mir bei dem letten Schritt behilflich sein wolltest, wurdest Du mir einen

großen Dienft leiften." "Bon Herzen gern."

"Könnteft Du wohl morgen mit mir nach Albershot tommen ?"

"D ja; Jackson wird gewiß meine Praxis über "Dann wollen mir mit dem Bug 11.10 von der

Station Waterloo absahren." "Das läßt fich einrichten." "Wenn Du nicht mude bift, mochte ich Dir gleich

"Che Du tamft war ich febr fchlafrig, aber ich mieber gang munter gemorben,

"Ich will mich fo furz wie möglich fassen und Dir nur das Wesentlichste erzählen. Bielleicht haft Du auch schon etwas über den Fall gelesen. Es handelt sich um den Tod des Oberften Barclay vom 117. Regiment in Alderifot - er foll ermordet

worden fein." "Davon habe ich nichts gehört." "Das Ereigniß ift erft zwei Tage alt und hat sich nicht in weitere Kreise verbreitet; es verhält sich

damit folgendermaßen: Die 117er find, wie Du weift, eins ber be-rühmteften irifchen Regimenter, bas fowohl im Rrimtrieg wie beim indischen Aufftand Bunder ber Tapferkeit vollbracht und sich auch seither bei jeder Gelegenheit ausgezeichnet hat. Bis letten Montan murde es von James Barclay, einem maderen, alten Rrieger, besehligt. Ursprünglich als Gemeiner ein-Gesichtsausdruck, dem man es zuzuschreiben hatte, bewiesenen Wrutges zum Optiche des nämlichen daß Viele in ihm mehr eine Maschine als einen und stand zuletzt an der Spize des nämlichen Regiments; in dem er einst als Gemeiner die Muskete getreten, mar er wegen feines im indischen Aufftand

getragen. Oberft Barclay hatte als Unterofficier geheirathet; ber Maddenname feiner Frau mar Rancy Devon, ihr Bater mar fruger Feldwebel im felben Corps gewesen. Natürlich konnte es nicht ohne einige fleine Reibereien abgeben, ale die jungen Cheleute (benn fie waren Beide noch jung) nach Barclay's Rang-erhöhung ihre neue gesellschaftliche Stellung einnahmen. Doch icheinen fich Beide raich in die veranderten Berhaltniffe gefunden zu haben, und Frau Oberft Barclay foll bei den Damen des Regiments ebenjo beliebt gemefen fein, wie ihr Gatte unter jeinen Kameraden. Ich will noch erwähnen, daß sie eine sehr schöne Frau war. Roch jett, nach einer mehr als dreißigjährigen Che, ift fie eine auffallende Erscheinung.

Dberft Barclay's hausliches Leben icheint burchaus gludlich gewesen zu fein; Major Murphy, bem ich die Renntnif der meiften Thatfachen verdante, fagt mir, es fei nie etwas von Difhelligfeiten zwifden ben Gatten verlautet; boch glaubt man im aller-

bes Geschwabers ift bereits durch ein halbamtliches Telegramm an die amerikanische Marineverwaltung bestätigt worden.

2

Auffällig bleibt jedoch an der ganzen Sache, daß die amtliche spanische Rachricht jede Mittheilung über Zaht und Stärkeverhältniß der Schiffe unterdrückt. Privatangaben schwanken zwischen 4 Kreuzern nebst einer größeren Anzahl Torpedozerstörern — und 7 Pangerichiffen - nebst 1 Kreuger und 4 Torpedobooten. — Was baran richtig ist, lätzt sich schwer übersehen. Wenn aber die in Santiagr eingelausene Flotte die letzt angegebene Stärke wirklich haben sollte, so hätte Admiral Cervera bereits einen hohen taktischen Ersolg erreicht: er hat das amerikanische Geschwader unter Sampson (2 Panger und 4 Kreuzer) im Guben und nes unter Schlen (2 Panzer und 2 Kreuzer) im Rorden von Euba getrennt und fann jedem einzelnen mit weit überlegener Macht entgegentreten. Will Cervera also nicht bloß Enba vertheidigen, sonbern zur See losschlagen, jo befindet er sich in diesem Augenblick in einer ausnehmend gunstigen Position ben Amerikanern gegenüber. Die Lage darf mithin momentan ein hohes Intereffe beanfpruchen. Unter allen Umftanden wiffen wir wenigstens nunmehr, daß diefes, vordem mit dem Namen "Capverde - Flotte bezeichnete spanische Geschwader gegenwärtig wohl behalten in Santiago ist, die dortige Garnison mit Lebensmitteln und sich selbst mit Kohlen versorgen kann. Das sind schon positive und für spanische Ohren verheißungsvoll klingende Nachrichten. Aber auch sonst kommt in die spanische Action, wie es scheint, ein frästigerer Zug, und die Meldungen werden klarer. Man erfährt, baß bas früher "Cadig - Flotte" ge-nannte fpanische Geschwader unter Camava auszulaufen bereit sei; dem Admiral sind 2 Panzerschiffe, 4 Kreuzer 1 Aviso und 3 Torpedojäger unterftellt. Außerdem if gur Referve ein drittes Geichmaber von 4 Kriegsfchiffen in ber Bildung begriffen. Das find - Bestätigung vorausgeseht — am Ende alles faßliche Nachrichten, aus denen man fich ein ungefähres Bild von der Actionsbereitschaft Spaniens machen kann. Es wird darauf antommen, ob dieses Ariegsmaterial thatsächlich parat und actionssähig ift, und ob es auch zu enticheidendem Angriffe und nicht nur vorsichtig gur Bertheidigung benugt wird.

Ueber die Fahrt des Geschwaders des Admirals Cervera berichtet ber Draft aus Sabana: Die Reife des vom Admiral Cervera befehligten

Geichwaders verlief ohne jeden Unfall ober Beichäbigung ber Schiffe. Rein feindliches Schiff wurde angetroffen Der Gefundheitszuftand und die Haltung der Befatzung find ausgezeichnet. hier und in Santiago ift die Begeifterung groß.

Rach einer Melbung aus Ringston hat bort ber Dampfer "Abulo" berichtet, er sei in der leiten Racht sieben Kriegsschiffen begegnet, welche in doppelter Colonne in der Passage zwischen Cuba Jamaica fuhren. Man glaubt, daß diejes bas

Geschmader Cervera's gewesen ist. Das amerikanische Cabinet soll durch die Rachricht von dem Eintressen des Admirals Cervera auf Cuba zu einem energischen Schlage aufgemuntert worden sein Ein Kabeltelegramm melber

New-York, 21. Mai. (W. T.-B.) Nach einem Telegramm der "Evening Kost" aus Key - West werden innerhalb 24 Stunden wichtige Borgänge erwartet. Die Eensur verbietet die Bekanntgabe von Einzelheiten über die beabsichtigten Bewegungen ber amerikanischen Flotte. Inzwischen haben die Amerikaner einen neuen Vandungsversuch auf Cuba gemacht. Aus Dabana wird darüber gemeldet:

Bwei ameritanische Kriegsschiffe suchten burch eine Kanonabe den Hafeneingang von Guantknamo zu erzwingen. Das spanische Kanonenboot "Sandoval" erwiderte das Feuer; Insanterie und Marinetruppen schlugen die Landungsversuche der Amerikaner zurück.

Die Spanier erlitten keine Berluste; die feindlichen Schiffe gogen fich gurud. Diese Melbung wird durch ein heute aus Madrid

einlaufendes Telegramm bestätigt.
Wadrid, 21. Wai. (W. L.-B.)
Eine hier eingetroffene amtliche Depesche bestätigt, daß 2 amerikanische Kriegsschiffe, weiche den Safeneingang von Guantanamo zu erzwingen süchten, sich zurücziehen mußten. Bisher ist den. Amerikanern an keiner Stelle eine Landung auf Cuba geglückt.
In dem jüngken Gesecht bei Cienfuegos sollen mach einer amerikanischen Meldung 300 Spanier gestädtet und wehrere hierdent

war. Er konnte feine Unruhe kaum bezähmen, wenn er auch nur einen Tag lang von feiner Frau fern jein mußte. Sie dagegen, obgleich ihm treu und ergeben, trug ihre Zärtlichkeit weit weniger zur Schan. Doch galten fie im gangen Regiment für Das Mufter eines Chepnares, und in ihren Begiehungen gu einander lag nichte, mas die Welt guf

eigenschaften gehabt haben. Für gewöhnlich mar er von 100 Brünetten 79, und schon auf diese Weise ein luftiger, flotter Soldat, aber bei gewissen Ge- nut der blonde Typus allmählich zurückgehen. Diese ein lustiger, flotter Soldat, aber bei gewissen Geriffen Gelegenheiten hatte er ichon Beweise großer Rachsucht
und maßloser Hestigkeit gegeben. Doch zeigte er sich
und maßloser Hestigkeit gegeben. Doch zeigte er sich
im Berkehr mit seiner Frau niemals von dieser
im Berkehr mit seiner Frau niemals von dieser
Brinetten zu den Blondinen wie drei zu zwei.
Anch in Dänemark und Schweden sieder man die
Und in Dänemark und Schweden sieder man die anderen Officieren, mit denen ich Rudfprache nahm, Abnehmen des blonden haares. Deutschland foll war überdies die feltsame Niedergeschlagenheit auf- mit Ausnahme von Norwegen und Schweden, noch gefallen, welche fich feiner zuweilen bemächtigte. Die meiften blonden Manner und Frauen in Europa gefallen, welche sich seiner zuweilen bemachtigte. Die Anstein haben. Diese Feststellung bezieht sich ober nur auf den Rorden Deutschlands. Wie Unterstammeraden theil nahm, verstummte er plötzlich mitten such nahm, verstummte er plötzlich mitten such den Beutschlanden in Deutschland und Desterim Scherz und Lachen, als batte eine unfichtbare Sand ihn berührt, und versank dann Tage lang in die dufterfte Schwermuth. Dazu tam noch eine Urt abergläubischer Furcht, welche die Herren an ihm bemerkt haben wollen. Er hatte nämlich eine formliche Abneigung davor, allein zu bleiben, besonders ursprünglichen Blonds, und bald wird es ihnen wie nach Dunkelwerden. Bei seiner sonst so starten und den auf die Germaniunen neidischen Römerinnen männlichen Natur war diese Eigenschaft merkwürdig ergehen, die durch Beizen ihres Kopsichmuckes denselben und erregte häufig Berwunderung.

Das erfte Bataillon des 117. Regiments ftanb ichon seit mehreren Jahren in Aldershot. Die ver-heiratheten Officiere pflegten außerhalb ber Kaserne Quartier gu nehmen, und der Oberft hat die gange Zeit über die Villa Lachine bewohnt, die etwa eine halbe Metle vom Nordlager entfernt ift. Das Haus ift rings von Anlagen umgeben, beren Ausdehnung übrigens an der Westfeite taum dreißig Meter bis jur Lanbstraße beträgt.

bleichten.

(Fortsepung folgt.)

Madrid, 21. Mai. (W. T.=B.) Sagafta ftellte gestern ber Rammer das neue Cabinet por und erklärte dabei, Lion Caftillo werde das Portefeuille des Aeußern nicht übernehmen, weil er in Paris durch sehr wichtige Auterhandlungen zurückgehalten sei und namentlich, weil man nicht wisse, welche haltung die Mächte einnehmen wurden. Sagafta wandte fich jodann in heftigen Worten gegen bas Borgeben der Amerikaner. Man muffe, bemerkte er, die nöthigen Mittel nehmen um den Sieg zu erlangen. Auf eine Anfrage Romero Robled os ermidert der Ministerpräsident, das Cabinet sei fein Kartel-cabinet, sundern ein spanisches. Romero Robleda wünsche über die Politik des neuen Ministeriums zu intervelliren und führte, nachdem Sagafta gu-gestimmt hatte, aus, die Seele ber neuen Regierung fei Gamazo. Er frage diesen, ob er eine Besteuerung der Rente einzustihren wünsche. Gamazo erwidert, dies sei eine Frage, welche dem Finanzminister obliege, der handeln werde, wie es die Ehre des Landes verlange.

Danziger Reueste Nachrichten.

Madrid, 21. Mai. (29. T.=B.) Senat. Im Rudblid auf die Geschichte der letten Kriege erflärte Sagafta feierlich: Die Regierung murbe niemals den Frieden annehmen, wenn die territoriale Integrität Spaniens nicht aufrecht erhalten wird. Anderenfalls sei

die Regierung zum Kampf bis aufs Neußerste ent-ichlossen. Amson äußerre sich lobend über Cervera, dem das Haus seinen Dank ausdrückte. Aus der Fülle des sonst noch eingegangenen Depeichenmaterials greifen wir noch die wichtigsten heraus:

Wafhington, 21. Mat. (B. T.=B.) Der Senat nahm eine gemeinsame Resolution an, in welcher hilfsstreitfrafte gur Gee organifier werben follen, melde die gahl von 3000 Mann innere Bernicht überschreiten und eine it heibig ung blinte bilben follen.

Einer Meldung aus Key-West zu Folge soll bas Patroillenboot "Sarasata", welches bei Nacht die Fahrzeuge vom Eindringen in den Safen von Rey-Best abhielt, in Folge eines Zusammenstoßes mit einem Lootfenboot gejunten fein.

Washington, 21. Mai. (B. T.-B.) Durch mehrere fürzlich stattgehabte Besprechungen zwischen Mitgliedern des Staats de parte ments und der französischen Botschaft ist eine Berständigung erreicht worden, durch welche die Fortdauer der traditionellen Freundschaft zwischen den Bereinigten Staaten und Frankreich gesichert wird. Die prechungen ftellten flar, bag jede ber beiben Regie rungen das vollste Vertrauen zu der freundlichen Haltung der anderen hat. Bon französischer Seite wurde versichert, daß die unfreundlichen Leußerungen in der Pariser Presse von einer unmaßgeblichen Classe radicaler Blätter herrührten. Die Besprechungen hinterließen auf beiben Seiten den Gindruck, daß jeg liche Möglichkeit einer Entfremdung abgewender jef.

### Landesverraths = Process gegen den. Schriftsteller Gustab Minster.

(Nachdruck verboten.) L. Leipzig, 20. Mai. Bor bem vereinigten 2. und 3. Straffenat begann bente früh 9 Uhr der Landesverraths-Proces gegen den Schriftsteller Gustav M in sie er ans Edenkoben. Der Angeklagte, welcher gestern sein 30. Lebensjahr vollendet hat, ist beichuldigt, den Verluch gemacht zu haben, dem französischen Nachrichten-Bureau in Paris gestelmzuhaltende Mittsfellungen über deutsche militärische Verhältnisse zu machen. Schaden und erightenen spriegsmitulsservium.

Der Angeklagte ist in Konntaban als Sohn eines

preuhifden Kriegsmittlierbum.
Der Angeklagte ift in Sbenkoben als Sohn eines Tischlers geboren. Er ist consession und Kosmopolit, o hne National ge fühl, wie er selbst hinzusügte. Er hat das Symnasium in Laubau besucht und in Minchen und Strahburg Raurwissenschaften und Bollswirtsichaft studier. In Kürich will er das Doctoregamen gemach haben. Er ist mehrmals wegen groben Unfugs und dreimal wegen Betruges, Bedrohung und Heransforderung zum Zweikampse zu Gefängnisstrafen verurtbeilt worden.
Der Angestagte heitreitet der Schuld. Auf Bekragen

Sefängnissirasen verurtheitt worden.

Der Angeklagte bestreitet jede Schuld. Auf Bestagen giebt er an, er sei, nachdem er aus dem Gesängnis zu Landau gestüchtet, nach Paris gegaugen; er habe vom Laudtagsabgeordneten Holb eine Empfehtung an Rochesturg gehabt. In Paris sei er von einem Manne Namens Alts aufgesordert worden, ihm geheime militärliche Nachrichten ans Deutschland zu besorgen und zu diesem Iwecken nach Straßburg und Weis zu geben. Er sei scheinda auf biesen Boricksag eingegaugen und habe Insendanturbeamte in Meh zu gewinnen gesucht, ihm militärliche Hahrtverzeichnisse und Modilsstrungspläne zu geben. Werkmirdig erscheint es, das Minster an 24. Januar dieses Jahres von Luxemdurg aus unter dem Namen Forcht an das preuhische Kriegsministerium geschrieben und um schlichten Kriegsministerium geschrieben und um schlichten Kriegsministerium geschrieben und um stätige Mitstellungen in Bezug auf die Schercheit des Deutsichen Reiches zu machen habe. Winster erriärte.

Bürft Bismard und ber Steden Arons.

In dem soeben ausgegebenen vierten Bande bes von herrn v. Boschinger versaßten Wertes "Fürst

Stab, deffen Symbol Em. Pajestät mir als ein lebens. länglich theures Andenfen heute ichenfen, nach Allerhöchst Ihrem Willen jum Beile unferes Baterlandes ju

ziemlicher Kaiveiär auf sein Ziel los. Er knüpfte sosort mit mehreren Intendanturbeamten Bekanntschaft au, u. a. mit dem mehreven Intendanturbeamten Bekanntichaft an, u. a. mit dem Intendanturserrtär Langer, der die geheimen Sachen, die er zu erlangen wünschte, unter Verschluß hatte. Minster erzundigte sich nach dem Gehalte Langer's, meinte, es sei doch sehr gering; er selbst könne manchen Tag 3-400 Frcs. ausgeben, und es wäre doch sitr Langer ganz schön, wenn er monatlich noch einige Hundert Mart mehr hätte. Er beseichnere dann diesenigen geheimen Schriftlicke näher, die er zu erlangen wünsche. Langer merke natürlich sofort, was die Glode geschlagen hatte, that so, als ob er alle Wünsche Winster's ersüllen wolle, und machte seinem Vorgespeten, dem Intendanten des 16. Armeecorps Riemaan, Mittheilung von dem ganzen Sachverhafte. Winster wurde nun veranlagt, dem Intendanten des 16. Armeecorps Kiemann, Mittheilung von dem ganzen Sachverhafte. Minker wurde nun veranlaßt, am Mittag des 80. Januar in eine Birthschaft zu kommen und wurde dort verhastet. Die Vertheidigung des Angekagten ging nun dahin: Er würde, wenn er die Dinge erhalten, dieselben gesälicht und die Fälschungen an Alt gesandt haben; in Folge der Fälschungen wären die gesandten Verzeichnisse dann ungesährlich gewesen.

Der Oberreichsanwalt ham weantragte, den Angeklagten unter Einrechnung der in Zuchthaus umgewandelten noch zu verölisenden Gesänguisstrafe zu einer Gesammstrase von 5 Jahren 1 Monat Zuchstaus zu verurtheilen und auf Indistaus zu verurtheilen und auf Indistagtet der Voltzeiaussische au

Jahre Chroerluft und Zuläffigkeit der Polizeiaufficht gu

erkennen.

Der Verthetdiger sucht den Nachweis zu führen, daß der Angelsagte nur scheinbar auf die Bläne Alt's eingegangen sein noch nicht absichtlich Landesverrath begangen habe. Der Gerichtshof erkannte auf eine Zusaktrafe zu den noch nicht verdichten Strasen, welche der Angeklagte in Biesbaden und München wegen Betruges erhalten hatte, von 5 Jahren und minchen wegen Betruges erhalten hatte, von 5 Jahren und einem Monat Zuchthaus, 10 Jahren Chreverluft und Zusassingt von Polizeinufsicht. Bei der Errafen abweisignen wurde berücksichtigt, daß der Angeklagte, odwohl abmessung der Keftern Nachmittag unternahmen die Majestäten mit den Prinzen eine Aussahrt und nahmen die Abendrafet im Schloß Bestevue ein.

Seune Morgen unternahm das Kaiserpaar einen Beamte ju verleiten und einen Berrath am Vaterlande ju begehen.

# Politische Tagesübersicht.

Die Conferenz über stärkere Besteuerung ber Wareuhäuser am 18. b. Mts. wurde von dem Finanzmunister Dr. v. Miguel periönlich geleitet. Dieser bezeichnete den Meinungsaustausch als vertraulin und behielt sich damals eine Beröffentlichung über den Gang der Gerhandlungen vor. Die Beröffentlichung ist jest ersolgt: In den "Berl. Pol. Nachr." ertlärt der Minister.

ertlärt der Minifier.
"An den Verhandlungen über die zum Schute der mitteren und kleineren Gewerberreibenden gegen die übermäßige Concurrenz der großen Maarenhäufer großen Maarenhäufer Bazare 2e. zu ergreifenden Maßregeln haden neben Männern der Prazis, welche leldi mitten in dem Erwerdsteben stehen, vor altem Vertrefer großfädticher Communalverwaltungen theilgenommen. Diese Gemeinden find an der Sache infosern befonders betbeiligt, als jener ichwere Mißinand von den in ihnen thätigen mittleren und fleinen Handeltreibenden am ichwerken empfunden wird und weil die Abniffe nothwendig auf communale m Gebiete zu suchen sein dlöfte, wenn, wie in dem vorliegenden Halle, ein allge meine kiftaatliches Borgeben sich nicht angängig erweiß. Ueber Sang und Juhalt der Verhandlungen Nähered zu melden, verbietet die diesekald zur Pflicht gemachte Unisverschwiegenheit. Soviel aber dürfte sieher inn, daß in den Verbandlungen bedeurfame Auftragen ind, daß in den Verbandlungen bedeurfame Auftragen. thatsächlicher Natur gegeben worden sind, burg welche selbst die entschiedensten Gegner eines prophylattische weiche felöft die entschiedensten Segner eines prophyläktischen (vorbeugenden) Worgebenst gegen jene erdrückende Toncurrenz du einer Berichtzung ihrer Auffassung veranlagt werden sollten. So ericheint denn auch die Hossinung berechtigt, daß die von der Verhandlung erwarteren positiven Früchte von der ausbleiben, vielmehr Wittel und Wege gesunden sein werden, die als vorhanden anerkannten Veissiände ihunlichft du beseitigen."

Die öfferreichische Flotte. Gang anders, wie bei uns jvielt fich die Flottenfrage in Desterreich Ungarn ab. Die Regierung hatte sich dort, theils durch die bei den fretischen Wirren gemachten Ersahrungen, theils im Hindlick auf die deutschen und rufsischen Marineverstärkungen veranlaßt gesehen, auch ihrerseits eine, übrigens nur bescheidene Flottenvermehrung ins Ange zu fassen. Sie ist damit aber auf den farken Widerstand der Ungarn gestoßen. Der ungarische Delegationsausichuß für auswärtige Angelegenheiten itellt fich auf den naheliegenden Standpunft, daß ber Auslandshandel Angarns durch den bisherigen Bestand der Florte ausreichend geschützt werde, und daß das Land nicht eine extensive, sondern eine intensive Entwick lung von Handel und Indufirie erheische. Bei aller Ansertennung der sonstigen Politik des Grasen Goluchowski bekäntpfen daher die ungarischen Delegirien die erhöhten Maxineforderungen und es geiße, Mortefeuille in de Maxineminister in Folge dessen millens sei. Das hände des Monarchen zurüczugeben millens sei. Das höft allerdings eine kleine Krisis, auf welche u. E. indessen geimaben: E. M. S. "E re i f", Commandant Corvettens sein alzugroßes Gewicht zu segen ist. Här Oesterreichs Lapitan Aredow, ist am 16. Mat in Kirchwall angekommen, Ungarn liegen die Dinge in der That so, wie der Ungarn liegen die Dinge in der That so, wie der ungarische Ausschlaft sie gezeichnet hat: Wenn die geungen, ist am 19. Mat ebenfalls in Kirchwall angekommen und an demielben Tage nach beigoland in See gegangen. S. M. S. "Gester", Commandant Corvetten-Capitan Follentus far am 19. Mat Taku verlassen um nach Kiantschou zu gehen. Maxineforderungen und es heißt, daß der gemeinsame

### führen. Ich habe das gläubige Bettrauen zu Gott, daß Ew. Majesiät Stab im deutschen Lande blühen werde, wie der Steden Arons laut dem 4. Buch Mosis Aleines Fenilleton. im 17. Capitel, und daß er zur Roth sich auch in die Schlange verwandeln werde, welche die übrigen Stäbe verschlingt, wie es im 7. Capitel des 2. Buches erzählt ist. Berzeihen Ew. Majestät meinem dankbaren Brünetten und Blondinen: Ein englischer Physiologe foll bei seinen Forichungen entbedt haben, daß die blonden Menschen

Gefühl diese Bezugnahme. Angesichts des Weih-nachtsfestes habe ich das Bedürsniß, Ew. Majestär zu versichern, daß meine Treue und mein Gehorsam gegen den Herrn, den Gott mir auf Erden gesetzt hat, auf derselben seisen Erundlage beruhen wie mein Maube. In tiester Exturbit und zuwandelbarer allmählich aussterben würden. "Blauäugig und blond lodig" wird, so meint der Gelehrte, in zwei Jahr das Trauerspiel vorbereiten konnte, welches sich zugetragen hat.

Oberst Barclan muß einige sonderbare Charakterwonach von 100 Blondinen nux 55 heirathen, danegen Slaube. In tiefster Ehrsurcht und unwandelbarer Treue ersterbe ich Ew. Majestät allerunterthänigster". — König Wilhelm hatte seinem in dem Versassungs-conflicte ausharrenden Ministerpräsidenten zum Weihnachtsfeste einen Spazierftod verehrt. Darauf erfolgte benn auch prompt die hier wiedergegebene geistreiche Antwort bes bibelfesten Staatsmannes! Gin hübicher Bug ber taiferlichen Pringen wird noch nachträglich aus Homburg v. d. H. berichtet: Alls der Kronpring und Pring Gitel Frit am 1. April den Bergfried bei Homburg erstiegen, schrieben fie ibre Namen in das bort ausliegende Frembenbuch und fügten auftatt bes Datums hingu: "Am Geburtstage reich gezeigt haben, ist der überwiegende Theil der Kinder blond, aber in aufjallender Weise dunkelt das Haar beim männlichen Geschlecht nach, so daß blonde des Fürsten Bismard."

Den Charafter Richard Wagner's, Knaben sich oft in brunette Manner verwandeln. seine Dentweise, die gange Eigenart feiner Perfonlich-feit illustrirt auf's Treffendfte ein Originalbrief bes Frauen legen mehr Werth auf die Erhaltung ihres ursprünglichen Blonds, und balb wird es ihnen wie

Meifters, der augenblidlich in ber Mugemeinen Mufit-Ausstellung im Berliner Mehpalasi ausgestellt ist. Der Brief, der aus Luzern, 31. Januar 1871 datirt ist, beantwortet die Anfrage des Opernsängers Johannes Schleich vom Stadttheater in Breslau und lautet: Auf Anfrage bezeuge ich, daß ein ärrtlich annsatzur ein ärztlich conftatirter Ratarth einen Tenorfanger Bismard und der Bundesrath" befindet sich solgender Brief, den der damalige preußische Ministerpräsident unfähig macht, den Louden gen in hiesen Kenorsanger unfähig macht, den Louden gen Mann, welcher von einem Kenorsänger in dieser Lage dennoch jene richtete: "Em. Majesiät sage ich meinen ehrsurchsvollen und wärmsten Dank dasür, das Allerhöchsteielben meiner heure in Gnaden gedacht haben. Möge Gott meiner heure in Gnaden gedacht haben. Möge Gott meiner Kenorsänger in dieser Lage dennoch jene Lesstung verlangt, als The aterd irector am alsem Flaze ist, dagegen zum Zuchthaus. dieser Plaze ist, dagegen zum Zuchthaus. Sich dessen director unter Umständen empfohlen werden dürste. Kichard Wagner.

Am 26. Januar mar Minster in Meb und ging bort mit abgelehnt wird, ift fo wenig, bag es von ben Bundes. genoffen der Donaumonarchie, insbesondere von Deutschland, bei seiner Alliancerechnung nicht überhoch angeschlagen werden fann.

> Chrungen für Gladftone. Im englischen Unter-haufe beantragte gestern der Erfie Lord bes Schakes, Balfour, in bewegten Worten, eine Adresse an die Königin zu richten dahin gehend, die Königin möge Weisung ertheilen, daß das Teichenbegängniß Gladitone's auf Staatskoften stattsinde und ihm ein Denkmal in der Westminster-Abtei errichtet merbe mit einer Inschrift, welche die Bewunderung und Anhänglichkeit für Glabstone's überaus glänzende Begabung und hingebende Arbeit im Parlament sowie im Staatsdienst ausdrücken foll. Der Antrag wurde einstimmig genehmigt. — Im Oberhause beantragte Salisbury ebensalls eine Abresse an die Königin, ähnlich der vom Unterhause angenommenen. Dieser

Antrag wurde ebenfalls einstimmig angenommen. An die Familie Glodstones haben auch die Präsibenten Krüger und Faure Beileidstelegramme aerichtet. In der russischen Presse begegnet man durchweg

- Heute Morgen unternahm das Kaiferpaar einen

Deute Morgen unternahm das Katterpaar einen längeren gemeinsamen Spaziergang im Thiergarten. Der Kaifer fuhr danach bei dem Staatsfecretär des Auswärtigen Untes Staatsminister v. Bülow vor. Ins Königliche Schloß zurückgefehrt, hörte der Kaifer um 11 Uhr den Bortrag des Chefs des Civilcadinets, Wirkl. Geh. Naths Dr. v. Lucanus.

- Aus Aniag der Confirmation des Pronprinzen mird Kniger Franz Josephons-Ordens verleihen. Der Großtreuz des St. Stephons-Ordens verleihen. Der öfterreichtiche Botschafter am hiesigen Hose ist beauftragt, diese Auszeichnung gleichzeitig mit einem eigenhändigen Glückwunschjehreiben seines Wonarchen in besonderer Audienz an Kaiser Wilhelm zu übermittelm.

- Für die altesten Gohne des Raifers überbringt nach dem "Wolff'ichen Bureau" ein Abgefandter des Sultans Ordensdecorationen.

Der Reichskanzler hatte aus Anlaß des Abschlusses der Herstellung eines einheitlichen bürger. lichen Rechts für das gesammte deutsche Reich den Staatssecretär, den Director und die sämmtlichen Räthe des Reichs-Justizamts heute zu einer Abendtajel geladen.

Friedrichsruh, 20. Mai. Fürft Bismard foll au dem Gutsverwalter Oberförster Weftphal aus Barzin den Wunich geäußert haben, diesen Sommer nach Barzin zu reisen, um sich persönlich von dem

Stand der Gitter zu überzeugen. Atliesbaden, 20. Mai. General-Lieutenant z. D. von Michaelis, zulegt Commandant von Spandau, ist infolge eines Schlaganfalles gestorben.

Bripgig, 20. Mai. Der Borftand ber "Leipziger Borienhalle" Frit Schubert ift heute Mittag geftorben.

### Alusland.

Desterreich-Ungarn. Wien, 20. Mai. Das Abgeordnetenhaus tritt am I. Juni wieder zusammen. Auf der Tagesordnung steht die Forisetzung der umerbrochenen Debatte über die Sprachen-

verordnungen. Sedane noet die Sprachen verordnungen. Rustand. Petersburg, 20. Wai. Dem "Me-gierungsboten" zufolge wird der neue Ocean-Kreuzer "Gromoboj", dessen Kiellegung gestern stattgefunden hat, den Typus und die Dimenfionen des Kreuzers "A offija" haben mit dem Unterschiede, dag der "Gromovoj" zwölf Geschütze mehr erhält und daß diese gepanzert sein werden; außerdem erhält er submarine Torpedo-Apparare. Der "Gromovoj" wird vier Schlore und drei Masten haben und bei faits blet Edistric and det Acques haben und bet einer Maschine von 14500 Pferdefräften 19 Knoten laufen. Die Länge wird 473 Juh, die Breite 68½, Huh, die Wasserverdrängung 12557 Tons und der Tiefgang 26 Fuß betragen.

### Marine.

Tängs der Tülke seigenger Schaben angerichtet worden. Der deut is die Sprenger Schaben angerichtet worden. Der deut is die Sprenger Spelen der Bergen auf die Sprenger Spelen das preuhische Kregsministerium gelchrieben und um schrieben gegen der deutscheit der Flottenderung nicht zu Stadte Verlaubnis, die Blockade zu passer, weil die ihm ertifiete Erlaubnis, die Blockade zu passer, weil die ihm ertifiete Erlaubnis, die Blockade zu passer, weilde Kregsministerium eine Gesällsgert erbitten zurückzegen wurde.

Das neue spanische Cavinet

Das neue spanische Cav 18. Mai Bremerhaven verlassen, S. M. Tydivbt. "Do" in am 18. Mai von Southantpton nach Brunsbüttel in See gegangen. S. M. Tybit. "S 59" ber 3. Torpbbidw. ist am 18. Mai zum Schiebenjchleppen von Kiel nach der Flensburger Föhrde gegangen. S. M. Tydbte. "S 1" und "S b" sind am 18. Mai nach Kiel zurückgekehrt. "Fiel. 20. Mai. Das Turpedoboot "S 76" rannte am Freitag im Kieler Torpedobootshasen in Folge versagender Stenerung in das Hed des Torpedoboots "S 86", das in zwei Abtheilungen leck murde, tedoch schwimmend erhalten werden

Abtheilungen led wurde, jedoch schwimmend erhalten werden

— Das Bermeffungs-Detachement Klautschou, Leiter Capt.-Lieutenant Deimling, ift am 16. Mai in Tsintau eingetroffen.

### Renes vom Tage.

Noch ein Unfall beim Torpedoschießen. Kiel, 20. Mat. Beim Torpedoschießen erhielt am 16. Mat ein aus dem Canal freuzender Ewer, dessen Bewegungen durch eine zu Anker liegende Bark verdeckt waren, durch einen Torpedo einen Leck au Bug, in Holge dessen der Ewer in der Wiecker Bucht auf den Strand ties. Durch einen Taucher ist das Leck soweit gedichter, das das Schist leer ge-pumpt werden und man dasselbe in das Dock holen kann. Der Name des Ewers ist "Margarera", Schisser J. C. Behrens aus Schulau bei Hamburg; die Ladung ist Saiperer.

Rattowis, 20. Mat. Henre Abend ftürzte in der Gothestraße ein drei Sioch hoher Neubau in Trümmern; diäber sind 4 ichwer Berleste aus denseiben hervorgezogen worden. Mehrere Perionen merden vermißt.

Rew-Hort, 20. Mat. Bet den Birbelstürmen, welche am lesten Mittwoch in Jowa, Illinois und Wisconsin herrichten, sollen 70 Kersonen und gekommen getödtet wurden.

### Locales.

\* Witterung für Sonntag, 22. Mai. Regen, ziemlich fühl, wolkig mit Sonnenschein. S.-A. 3,56, S.-U. 7,58, M.-A. 4,89, M.-U. 10,16.

\* Witterung für Mantag, 22. Mai. Wärmer und

\*Bitterung für Montag. 23. Mai. Wärmer und heiterer. S.A. 3,55, S.-U. 7,59. M.A. 5,34, M.A. 10,55. \*Perfonalien bei der Königlichen Polizei-Direction. \* Verfonalien bei der Königlichen Polizei-Direction.
Der bisherige Bureau-Dilsarbeiter bei der Kolizei-Direction.
Derr Gohl ist unter Ernennung zum Königlichen Polizeis
Secretär an das Königliche Polizei-Präsidium zu Hannoverversetzt worden; desgleichen die Herren Reservendarien
Bandow und Kickel.

\* Der "Kaiser Friedrich", der z. Z. auf der Rhebe liegt, nimmt noch immer Kohlen ein. Die Zeit der Absahrt ist noch nicht desinitiv bestimmt.

biefer Stelle noch befonders barauf hingewiefen, bag, ba am Montag die Reinigung des hoch behälters ber Brangenauer Baffer: leitung in Ohra vorgenommen wird, eine Berminderung der Drudes in den Leitungsrohren eintritt, mithin gu empfehlen ift, ber Beitung ich on vor 8 Uhr Dorgens einen ausreichenden Bedarf an

\*Einen Gruß aus Danzig von der 28. Jahres. Bersfammlung der Gesellschaft für Berbreitung von Boltsbildung hat Clara Bernthal zur rechten Zeit erscheinen lassen. Die geschmackvolle Politarte bürste zahlreiche Aberbmer finden.

\* Ale polnischer Reichstags-Candidat für Danzig Stadt und Land ift Brobit Dr. Wolsziegier aufgestellt worden.

\* Der biesjährige Luguspferbemartt in Marien burg und die demit verbundene Lotterie ist vom 2. und 3. Juni auf den 18. und 14. September verschoben

Memel. Unter dieser Firma ist durch angesehene Memeler Firma ist durch angesehene Memeler Firmen in Berbindung mit der Rorddeutschen Creditanstalt in Königsberg in Br. ein Unternehmen gur Errichtung und gum Betriebe einer Fabrit für Gerftellung von holgplatten für Cigarrentisten begründet worden. Das ActiensCapital beträgt 250 000 Mf. Den Aufsichtsrath bilden daptial berragt 230 000 Mr. Sen Aufmatrent biben bie Herren Seh. Commerzienrath Heinr. Gerlach, Leopold Alexander und J. C. Schmidt in Memel, George Marx und Emil Teppich in Königsberg in Kr., Wilh. Ancer in Königl, Schmelz. Als Leiter ift Herr J. Kraus aus Frankenthal gewählt.

\*\* Unfall-Schiedsgericht. Unter dem Borsitz des Herren Regierungs-Alsessorists v. Deu fin g fand gestern eine Sitzung des Schiedsgerichts für die Section IV. der Kord ättlichen Bauge werks. Beruf 8.

der Nordöstlich en Baugewerts. Beruss-genossenschaft, welche durch herrn Zimmermeister Herzog vertreten war, statt. Es kamen 12 Unfall-streitsachen zur Berhandlung. In einem Falle wurde die Genossenschaft zur Zahlung einer höheren Kente verurtheilt, in 9 Fällen ersolgte Alageabweisung; und zwar beirafen 6 Fälle die erstmalige Regelung des Entschädigungsanspruchs und 3 Fälle Kentenerhöhungs-auträge. In 2 Fällen wurde Beweiserhebung deichlossen

Seitens einer Reihe von Landwirthichafts kammern ift beim Eriegsministerium ber Antrag gestellt worden, an die Proviantämter die Anweisung ergegen zu lossen, Getreide sernerhin nicht mehr auf Grund von Marktpreisen, sondern auf Grund der an der Centralnotirungsstelle der preugischen Landwirth Mafts tammer in Berlin ermittelten Breife einzufaufen

kammer in Berlin ermittelten Preise einzukaufen. Beim Finanzminister sind ferner verschiedenes Landswirthschaftskammern dahin vorstellig geworden, den Finssus für Lombard arlehn auf Eetreide sür Lagerhäuser auf I Proc. seftzusehen.

\* Ausstellung, Im Schaufenster der Saunierischen Buchhandlung har der Münchner Fortratinaler Voris Pruz verschiedene Arbeiten ausgestellt, die das Interesse der Kassanten in hohem Grade auf sich lenken. Da finden wir u. A. ein recht gutes Bild des Henken. Da finden wir u. A. ein recht gutes Bild des Hern Kabbiner Dr. Wern er = München, das außergemöhnlich porträtähnlich ist und auch in technischer Behandlung nichts zu wünschen äbrig läßt. Weiter fällt der Kopf eines Pauriarchen auf. Das weiße Daupthaar, auf dem das Käppchen ruht, der lange, schöne, silberweiße Bart sind überaus sauber gearbeitet, fcone, filberweiße Bart find überaus jauber gearbeitet, der ganze Studienkopf lebt. — Unter den ausgestellten Arbeiten finden mir auch Aquarells, ein Selbstportra des Malers, den fein und recht geschiedt behandelten Kop einer jungen Dame. Recht intereffant ift ein großes Delbild, bas im Laben ber Buchhandlung gur stellung gekommen ift und den Erzbischof von Pofen Stablemeli behandelt. Der Rirchenfürft, am gethan mit dem Hausornate, lehnt im Geffel. Die flugen Augen bliden forschend ben Beschauer an. Das Bild ift bis in die Details hinein überaus fein und fauber burchgeführt. Alle Bilder zeugen oon einem fehr tüchtigen Können.

\* Interessanter Jund. Aus der Culm er Stadt-niederung wird geschrieben: Ein Arbeiter, ber bei dem Foth'schen Bau in Neulaß beschäftigt war, zerichlug dort einen fast einen Centner ichweren Stein und bemertte barin eine Rohre. Mit bem Bemerten, er habe in bem Steine einen Donnerfeil gerroffen, zeigte er den Stein dem Bauherrn, und dieser lieg den Stein weiter zerschlagen. Jest gewahrte man mehrere Köhren. Herr F. benachtigte hiervon den Orislehrer herrn Zander. Diefer fiellte jest, daß ber Stein wirkliche Berfteinerungen enthalte. Leiber ist der Stein ungeschickt zersichlagen, und so find einzelne Gebilde zerftört worden. Doch sind die Stücke für die Paläontologie höchst intereffant. Die Berfteinerung zeigt ein großen Strahlenthier aus der Gattung Cupressorius crassus mit drei Armen. Der Körper ist walzenförmig, bestehend aus Gliedern von 4 Etm. im Durchmesser abnehmend bis in eine Spiga. Die Glieber, confid gestaltet — als wenn man Fingerhüte an einander fügt —, sind von einem runden Canal (Rahrungscanal) durchboart. Der organische Körper ift von der Mineralsubstang so bollig durchbrungen, daß die größeren Glieder burchaus zu einer Steinmaffe, hier Kalkstein,

Glieber durchand zu einer Steinmasse, hier Kalkstein, die kleineren zu Hornstein, Duarz und Opai verwandelt sind. Ganz deutlich ist der kegelsörmige Kopk, der sechstytig und mit Duerrinnen versehen ist. zu beobachten. Die ganze Versteinerung zeigt deutlich die gerieite Bedeckung des Thieres.

\* Einlager Schleuse, 20. Mat. Stromad: Akadne mit Ziegeln, 2 Kähne mit weicher Schnittwaare, D. "Montwy" von Bromberg mit 20 Tonnen Weizen an F. Kradn, D. "Grandenz" von Königsberg mit 75 To. Juder an E. Beren, D. "Barichan" von Thorn mit 40 To. Sprit an Jod. Ic., D. "Frisch" von Elding mit Sütern an Id. v. Kopezynski von Wiesensch wit Gütern an I. Kradn, N. Kopezynski von Wiesensch wit 158 To. Weizen an Stessen an Stessen un Sienens u. Söhne, E. Errleben von Wieslawel mit 86,5 To. Weizen am Stessen an Stessen. E. Sohne und 50 To. Weizen an Ernst Chr. Nix, sämmtlich 5. Errieben 200 To. Weizen an Ernft Chr. Mir, sämmtlich in Danzig, A. Singe von Ampee mit 161 To. Zuder, o

G. Sohne und 50 To. Weizen an Ernst Sbr. Mix, sammitich in Danzig, A. Jinze von Amiee mit 161 To. Zucker, H. Oberstädt von Tapian mit 108,5 To. Zucker, beide an Wieter n. Hardmann, Reuighuvasser. Strom auf: 8 Köhne mit Kohien, 1 Kahn mit Duedrachobolz, 1 Kahn mit Gütern, 3 Taukschie mit Petroleum, D. "Autor" von Danzig mit Gütern an R. Verhöfer, königöderg.

\* Polizeibericht für den 21. Mat. Verhafte. 2 wegen Trunkenseit, 1 Bettler, 1 Obdachlosex. — Gefunden: Tunkenseit, 1 Bettler, 1 Obdachlosex. — Gefunden: Tunkenseit, 1 Bettler, 1 Isdnapperschissses, 2 wegen Trunkenseit, 1 Bettler, 1 Isdnapperschissel, 1 ichwarzes Hardweissen Landes-Botterie, 1 Isdnapperschissses, 2 wegen Trunkenseit, 1 Bettler, 1 Isdnapperschissen Landes-Botterie, 1 Isdnapperschisse, 2 wegen Trunkenseit, 1 Bettler, 1 Und arzeit für Guttav Chreib, am 12 April cx. 1 kettenarmband, 1 Insanzeitschissen der Kontellen der Köntgl. Bolizei-Direct., 1 Buch "Das erste Jahr im neuen Jauspahr, abzuholen aus dem Polizeissenerschiesen zu Langinhr, am 9. April cx., 1 Korbstäcke wilke, Langsubr, am 20. d. Mix. aus der Mottiau gezogen 1 großer gelbiicher dund mit Maulford und Salisband, abzuloden vom Schiffer Hern Franz Ofinstt, Kahn XIV Kr. 174, an der Kuhdrücke, resp. vom Keitaurateur Herschissen. Beisos. — Kextloxen. Duittungskafter des Maurers Crust Krumren, 1 Hortemonnaie mit ca. 20 Mt., 1 Hortemonnaie mit 8 Mt. 20 Ph., abzugeben im Fundbureau der Königl. Polizei-Direction.

Provint.

- Marienburg, 20. Mai. Bor einigen Tagen mar Hartenburg anmejend, um den Nersuch zu machen, in. Mohander. Tendenz seinen Ausgleich herbeizusähren. Zu der am Dienstag franco Reusahre. Basis 75° Mt. — incl. Sad transsis einen Ausgleich herbeizusähren. Zu der am Dienstag franco Reusahrwasser.

\* Versorgt Euch mit Wasser! Es set auch an Nachmittag 4 Uhr im Rathhause sattgehabten Untergere Stelle noch besonders darauf hingewiesen, daß, redung waren auch die acht Herren, welche ihr Amt auch die acht Herren, welche ihr Amt als Magistratsmitglied niedergelegt haben, eingeladen.

Sonnabend

-n. Gelens. 20. Mai. Wie schon kurz gemeldet, hat hier am Mittmoch Mittag die Beise zun g der Leiche der verstorbenen Frau Oberbürgermeister v. Wint er stattgesunden. Zu berselben hatten sich außer der Deputation des Magistrats und der Stadtverrordneten Danzigs und der Marienburg Mlawkaer Bahn, welche prachtvolle Kränze am Sarge niederslegten, ein Kreis treuer Freunde und Guisnachbarn eingefunden. Auch bemeerke man u. A. den nach einzigen lebenden Bruder der Berstorbenen, den Menlergen lebenden Bruder der Berstorbenen, ben Geh. Regierungsrath Dieterici. herr Pfarrer Sing aus Culm hielt die Leichenrede.

Stanbesamt vom 21. Mai.

Geburteu: Rechtsanwalt Johannes Dobe, S. —
Tifchlergeselle August Knapp, T. — Arbeiter Herbinand
Frost, S. — Wagenschüper der elektrischen Straßenbahn
Johannes Felleckner, S. — Töviermeister Eugen Baus
mann, T. — Maschinenschlossergeselle Zouis Darscheweit,
S. — Bädermeister Eduard Franz Sohn, S. — Jimmergeselle Martin Klinger, T. — Arbeiter Govard Lehmann,
T. — Heiger Johannes Czarneck, T. — Schmiedegeselle
Nobert Pujack, T. — Schmiedegeselle Julius Kulling,
T. — Luebelich: 2 S.

Ausgedote: Selterfüller Ernn Bilhelm Cieszenski mob Clissabeth Chlert geb. Bolf. — Stellmacher Otto
Gottfried Biermann hier und Marie Kennte Sichhorn
an Neusächterwald. — Arbeiter Dito Gottfried Wilhelm
Hett und Sophie Marta Christiania Geese geb. Bok zu
Schwerin i. M. — Schiffszimmermann Carl Nudolf August
Ahrendt zu Genbude und Johanna Mathibe Stedier
hier.

hier. Herr an Pendare and Johanna Radites Stedler hier. Seirathen: Ober Bortsmannsmaat der 2. Matrosen-Division Kichard Busch und Clara Jymowski.

Schlosserseise Kichard Theodor Keller und Bertha Glafer. — Schlosserseisele Kichelm Behrendt und Wargarethe Koetzel. — Schlosserseisele Kaul Afmann und Auguste Liedmann. — Schlosserseisele Adolph Klempert und Kauline Schwonke.

Todesfälle: Kentiere Bertha Ida Kahn geb. Helding, A. — T. des versorbenen Arbeiters Rudolf Kotrah, I. & M. — Bittwe Auguste Hier Kudolf Kotrah, I. & M. — Bittwe Auguste Hier Li. 12 St. — T. des Walergehissen Smil vostellt, 13 T. — S. des Sigenthiumers Oustav Brandt, 3 J. 10 M. — Unehelich: 1. S., 1 T.

Rerichtigung: Univer Hertashen ist gestern irribismilich aufgenommen der Schulmachergeselle Frand Schesny und Joseftne Drews, beide hier.

Betterbericht ber Samburger Seewarte vom 21. Mai. Drig. Telegr. ber Dang. Reuefte Radrichten.)

| Stationen.                                                 | Bar.<br>Mia.                           | Wind.                                               |        | Wetter.                                                        | Tem.<br>Cels.                    |                                         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Christiansund<br>Lopenhagen<br>Betersburg<br>Vostau        | 761<br>761<br>772                      | ned<br>n                                            | 241    | wolfenlos<br>bedect<br>halbbedect                              | 10<br>11<br>10                   |                                         |
| Cherburg Sylt Handurg Swinemünde Menjahrwaffer Wemei       | 755<br>759<br>759<br>759<br>761<br>763 | 8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 | 322313 | Regen<br>bedect<br>bedect<br>halbbedect<br>Rebel<br>halbbedect | 11<br>12<br>18<br>17<br>12<br>18 | 100000000000000000000000000000000000000 |
| Baris<br>Wicsbaden<br>München<br>Berlin<br>Wien<br>Breslau | 760<br>761<br>763<br>759<br>759<br>760 | S<br>S<br>S<br>N<br>N<br>N                          | 212422 | bedectt halbbedectt wolfig heiter balbbedectt wolfig           | 12<br>18<br>12<br>18<br>15<br>15 |                                         |
| Nidda<br>Trieft                                            | 763<br>761                             | DND<br>fill                                         | 8      | halbbedeckt<br>heiter                                          | 12 20                            | -                                       |

Uebersicht der Witterung.

Gin Maximum ift über ber Alpengegend ericienen und Gin Mazimum in über der Alpengegend erigienen und ihreint sich nordwärfs auszudreiten, so daß ütr unsere Gegenden rubiges und heitered Weiter du erwarten lein dürfte. Uteber Grigland liegt eine flasche Depression, welche indessen unser Weiter nur wenig beeinflussen dürfte. Das Hochdrudgebiet im Norden ist in Abnahme begriffen. In Deutschland, wo zahlreiche Gewitter stattsanden, ist das Weiter trübe und im Binnensande kätter; vielsach ist Vegen gesallen.

### Schiffs-Klapport.

Mugekommen: "Nordsee," SD., Capt. Bergmann, von Bremen via Kopenhagen mit Gittern. "Biftula," SD., Capt. Mitchell, von Grangemouch mit Sütern und Kohlen. Gesegett: "Sigun," SD., Capt. Wohn, nach Lovisa, leer. "Ablershorst," SD., Capt. Permien, nach Lidau, leer. "Mensahrwasser. "Orphens," SD., Capt. Beise, von Stettin mit Gittern.

Stettin mit Gutern.

Seettin Mit Gurern.
Gescaelt: "Hans," Capt. Hanfen, nach Faaborg mit Holz. "William," Capt. Petersen, nach Bandholm mit Holz. Emma," Capt. Kogge, nach Körresunden mit Holz. "Ugned," Ho., Capt. Kosalskt, nach London mit Gitern. "Bato II." Hapt. Brouwer, nach Kjöge mit Holz. "Baltic," SD., Capt. Mainberg, nach Hangselpge mit Holz. "Baltic." SD., Capt. Mainberg, nach Hangoe mit Gütern. "Kurst." SD., Capt. Staal, nach Riga mit Gütern. "Brünette," SD., Capt. Nicolai, nach Königsberg, leer. "Minna," SD., Capt. Schindler, nach Kowestoft mit Polz.

Neufahrwaffer, 21. Mai. Antonmenb: 1 Dampfer.

# Lette Handelsnadprichten.

Berliner Börfen Devefche.

| 2. |                                 | 20.       | 21.     | 1716                       | 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.     |
|----|---------------------------------|-----------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| H  | 40/0 Meicheant.                 | 108.10    | 108,10  | 4º/09uff.inn.94.           | 101.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101.80  |
| ٩  | 31/20/0 "                       | 103.20    | 103.10  | 50 Derifaner               | 94.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94,90   |
| ,  | 30/0                            | 96.60     | 96.50   | 60/0 . #                   | 97.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97.70   |
| 1  | 40/0 Pr. Conf.                  | 108.10    | 103.—   | Oftor: Sitob.A.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92.25   |
|    | 31/20/0 #                       | 103       | 103.10  | Franzosen ult.             | 152.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152.40  |
| 1  | 30/0 11                         | 97.20     | 97.10   | Marienb.                   | The state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (C) 2.5 |
| ij | UT 197 10 MANY TO               | 100.50    | 100.50  | Miw. St. Act.              | 85,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85.60   |
| ı  | 31/20/0 " neul. "               | 100.20    | 100     | Marienburg.                | III TO THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| A  | 8% 23eftp. # #                  | 91.80     | 92.25   | Mlw.St.Pr.                 | 119.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119.50  |
|    | 81/20/0 Pommer.                 | 100.00    | 400 00  | Danziger                   | 8020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ing on  |
| t  |                                 | 100,30    | 100.25  | Delm.StA.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.90  |
|    | Berl. Sand. Bei                 | 100.20    | 164.30  | Danziger                   | 400.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102.25  |
| 3  | Darmft.=Bant                    | 100.0=    | 159     | Delm.StPr.                 | 102 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 199.90  |
| )  | Dang, Privatb.                  | 196.80    | 138.25  | Laurahiitte                | 199.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191.—   |
|    | Deutsche Bant                   | 196.60    | 196.90  | Warz. Papierf.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169.60  |
| 4  | DiscCom.                        | 159.50    | 159.70  | Defterr. Noten             | 217.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 217.80  |
|    | Dresd. Bank<br>Deft. Cred. ult. |           | 223.50  | Ruff. Roten<br>London furs | 219.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 475     |
| 7  | 5% 3tl. Rent.                   | 90.80     | 90.25   | London lang                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,315  |
| 8  | 40% Deft. Glor.                 |           | 102.70  | Betersby, turg             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216.55  |
|    | 4% Ruman. 94.                   |           | 144.10  | lang                       | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | 214.40  |
| 1  | Goldrente.                      | 93.25     | 93.25   | Nordd, Credits             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| ď  | 40/0 Ung. "                     | 102.70    | 102.50  | Actien                     | 123.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122.50  |
| 1  | 1880 er Muffen                  | 102.70    | 102.90  | Brivatbiscont.             | 31/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31/8    |
| ď. |                                 | INCESTO . | ITOM:DO | The second second          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

Tendenz: Wie gestern, so beeinkußten auch heute die günstigen Ansichten über die Lage der Sien- und Kuhlenindustrie und der dillige Geldstand die Tendenz der Börse günstig. Hierzu kam die Festigkeit des Rentenmarktes in Bondon und Karis, welche wiederum hanptsächlich italienischen Werthen zu Gute kam. Auch erwarter man für nächste Woche eine Heradischung des englischen Banklisconis. Bon Banken Handelsgesellschaftsantheile höher auf Steigerung der Transvaalbahnactien. Umfäge dei theilweiser Zurüchaltung der Speculation wenig umfangreich.

Verlin, 21. Mai. Getreidemarkt. (Telegramm der Danziger Keueste Nachrichten.) Spiritus loco Mark 54,70. Anfangs Roggen und Weizen sest, ipäter schwankend ohne Erholung. Nabe Lieferung um 1 Wk. ca. höher. Hafe fill, Rüböl matt, 70er Spiritus loco ohne Haß 54,70, für 50er 74,30 Mk. bezahlt worden. Lieferungshandel unbelebt bei niedrigen Preisen.

### Rohaucter-Bericht. son Bani Schroeber.

Dangiger Producten-Börfe.

Berigt von S. v. Marktein. 20. Mai. Better: igion. Lemveratur: Plus 16° R. Wind: K. Wieizen war auch hente in matter Tendenz und Preije etwas ichwächer. Besahlt wurde für in län dijchen hochbunt 756 Gr. Mt. 230, roth 697 Gr. Mt. 210, für polnisiehen zum Transt bunt 787 Gr. Mt. 182, gehern hellunt transt 724 Gr. Mt. 183, für ruffischen zum Transit freng roth leicht bezogen 772 Gr. und 783 Gr. Mt. 190, freng roth leicht bezogen 772 Gr. und 783 Gr. Mt. 190, freng roth feigt bezogen 772 Gr. und 783 Gr. Mt. 190, freng roth field proton fog Gr. Mt. 198, Ghirta mit Kubanfa 720 Gr. und 769 Gr. Mt. 198, Ghirta mit Kubanfa 720 Gr. Mt. 185 ver Tonne. Mt. 185 per Tonne.

Mt. 185 per Tonne. Roggen matter, inländischer ohne Handel, russischer dum Transit 702 Gr., 705 Gr. 711 Gr. und 714 Gr. Mt. 114. Und per 714 Gr. per Tonne. Gerste ist gehandelt intändische große 659 Gr. Mt. 165, 692 Gr. Mt. 164, russische dum Transit große 662 Gr. Oct. 113, kleine 609 Gr. Mt. 102, 627 Gr. Mt. 105 per

Donne. Hafer inländischer Wil. 155, 160 per Tonne bezahlt. Weigenfleie grobe Wil. 4,271/g, mittel Al. 4,05, seine Mr. 4,00, Wil. 4,05, Wil. 4,10 per 50 Kb. gehandelt. Roggenfleie Wil. 5,00, 5,10, 5,15, start besetzt Wil. 3,50

per 50 Kilo bezahlt.
Spiritus matter. Contingenitrter loco Mt. 73.50 Brief, nicht contingentirrer loco Mt. 53.50 Brief, nicht contingentirrer loco Mt. 53.50 Brief.
Här Serreide, Hilfenfrüchte und Oeljaaten werden außerden nortrten Preisen 2 Mt. ner Tonne sogenannte Factoreis Broutsou usancemäßig vom Käuser an den Berkäuser vergittet.

Berliner Biehmarft nicht eingetroffen.

# Specialdienst für Drahtnadridgten.

Ministerbesuch in ber Ostmark.

Bojen, 21. Mai. (B. T.B.) Die geftern bier ingetroffenen Minifter in beren Begleitung fich auch Ministerialdirector Augler und Geheimrath von Builipusborn befinden, traten fafort eine Rundfahrt burch die Stadt an. An berfelben konnte fich ber Biceprafibent bes Staatsminifteriums, Finangminifter Dr. v. Diquel, nicht betheiligen, weil er vermuthlich infolge von Erfaltung burch ein Sals: übel genöthigt mar, fofort fein Sotel aufzusuchen. Im Fort Tiegen, das bestichtigt wurde, empfing die herren ber Commandant Generallieutenant von Livonius, ber fich alsbann mit feinem Stabe bem Zug anichlog. Um 8 Uhr Abends fand beim Oberprafibenten ein Diner gu 40 Gebeden ftatt, an dem Finangminifter Dr. v. Diguel feiner Grfältung halber gleichfalls nicht theilnehmen konnte.

J. Berlin, 21. Mai. Gegenüber ben vielfach übertriebenen Erwartungen, Die von Seiten ber Deutschen in Pofen mit Bezug auf die von ben preußischen Ministern unternommene Reise gehegt werden, machen die "Berl. Polit. Nachr." barauf aufmerkfam, bag nach Lage ber Sache die Deutschen nur auf Erfüllung ber Ansprüche zu rechnen haben, die sich auf dem Gebiete bes gegenwärtig Erreichbaren halten, und daß man fich vor Enttäuschungen hüten folle. Die Minifter wurden bei ihrem turgen Aufenthalt mahrscheinlich kaum Beit haben, die Buniche aller der Deputationen entgegenzunehmen, die sich gum Empfang gemelbet hatten.

J. Berlin, 21. Dai. Wie ber "Dziennit Poznansti" meldet, hat das Ausscheiden des der Richter'schen Richtung angehörenden Rebacteurs Wagner eine große Bedeutung für die Befänipfung des Polenthums in der Provinz. An Stelle Wagners ift ber Schriftfteller & oldbed, ber frühere Redacteur des Rriegervereinsorgan "Barole", getreten, womit die "Bojener Beitung" offenbar in bas Regierunngslager abgeschwenkt ift. Die freifinnige Bolkspartei beabsichtigt ein neues Polenorgan zu gründen, beffen Redaction wieder herrn Bagner übergeben werden foll.

Menderung ber Socialgefene.

J. Berlin, 21. Mai. Der Staatsfecretar v. Bofadowsky wird gleich nach ben Wahlen zum Reichstag seinen Sommerurlaub antrefen und bereits wieder Mitte Auguft auf feinem Poften fein. Als Grund für ben frühzeitigen Untritt wird von unterrichteter Seite angegeben, es beftebe bie feste Absicht, dem neuen Reichstag gleich in ber nächsten Tagung Gesetzentwürfe bezüglich einer umfaffenden Umgeftaltung ber Unfall-Invaliditäts- und Altersverficherung vorzulegen.

Bom Ariege.

J. Berlin, 21. Mai. Rach den neuesten Melbungen wird die Flotte, des Admirals Cervera in den cubanischen Gewässern gur Bertheidigung ber Infel liegen bleiben und Santiago als Stütpuntt benuten. Das unter bem Befehl bes Abmirals Camara stehende und vor Cabix liegende Geschmader wird bemnachft nach ben Philippinen abbampfen. In A merita herricht allgemeine Erbitterung bariiber, bat es Abmiral Samp fon nicht gelungen tft, die spanische Flotte abzufangen; auch sonst herricht Berftimmung in der Union über bie mangelnden Fortschritte ber amerikanischen Waffen und die Ungefdidlichteit der Rriegsführung. Die Berhältnisse in der amerikanischen Landarmee sind betlagenswerth. Die Freiwilligen befteben größtentheils aus Abenteurern und der Seje ber Gefellichaft. Die Lieferungen an Pferden und Rleidungsfiude find vollständig ungureichend, in Folge beffen werben täglich Maffen Defertionen gemeldet.

Madrid, 21. Mai. (B, T.B.) Dem Bernehmen nach hat das Gefcwader Cervera's Sant Jago de Cuba verlaffen. Wie versichert wird, find die Gefinnungen ber cubanischen Aufftanbifchen Spanien gunftiger geworden. Die Aufftandifchen vereinigen fich mit ben Spaniern, um die Ameritaner zu schlagen.

Madrid, 21. Mai. (B. T.B.) Kammer. Salmeron verlangt, bag bie Unverletlichteit ber Minifter nicht hindere, daß fie gur Rechenschaft gezogen merben. Sagafta ertfarte auf die Ausführungen Galmerons, bas Brogramm ber nenen Regierung werbe fich nach den Umftanben richten. Immerhin bestebe bas liberate Programm fort. Der Minifter-

Płagdeburg. Mittags. Tenbenz fest. Höchste Notid präsident erhebt schließlich Widerspruch dagegen, daß Basis 88° Mt. 10,80. Termine: Januar-März Mt. 9,87½, die Minister für die Hanblungen ihrer Borgänger verdert. Mt. 9,70. Gemahlener Metts I Wt. 28,37½, die Minister für die Hanblungen ihrer Borgänger verdert. Dector. Mt. 9,70. Gemahlener Metts I Wt. 28,37½.

Handburg. Tendenz sein. Termine: Januar-März Bemannung der Schiffe des Geschwaders Cerveras Wt. 9,87½, Mai Mt. 9,67½, Juni Mt. 9,70, August ein Elückwunschler gramm zu richten.

Eine Abwiegelung.

London, 21. Mal. (28. T.B.) John Lubbod, der an dem Diner ber Bankiers am 11. Mai, bei dem Lord Salisbury sprach, theilgenommen hat, erklärte im Berlauf einer Unterredung, daß die alarmirenden Gerüchte, welche sich an die Aeußerungen Salisburgs fnüpften, größtentheils auf Phantaflegebilben beruhten und unrichtig feien. Satisbury habe nicht bie Abstcht gehabt, auf das Borhandensein von irgend welcher Schwierigkeit hinzuweisen, welche ben Ausblick auf einen Rrieg in fich ichließen. Er habe lediglich bie Rathfamkeit einer Bermehrung bes Militars und ber Motte betout im Sinblick auf die vorhandenen Intereffenfragen, und vor Allem habe er die Roth. wendigkeit der Forderung freundschaftlicher und friedlicher Beziehungen zu ben verwandten Ländern hervorgehoben. Die ganze Rede habe fich um die Gelbenappheit in ber City gebreht. Es fei tein Bezug genommen worben, auf die Schwierigfeiten, welche wegen Weft-Afrita mit Frankreich schweben. Lubbod wies auf das große Unrecht hin, welches die englische und die auswärtige Preffe bamit gethan habe, daß fie Berichte veröffentlichte, welche feindlich gegen auswärtige Länder wären und die Einzelheiten übergingen, welche auf eine freundschaftliche Berftändigung ben Rachbrud legten.

(Lubbod's bestellte Arbeit wird an dem Einbrud, ben Salisbury's und bejonders Chamberlain's unvorfichtige Auslaffungen gemacht haben, wenig andern.)

Schiffs-Unglück.

Norben, 21. Mai. (23. I.- B.) Das Seefciff "Doffnung", das sich auf der Fahrt von Charlestown nach Hamburg befand, ift mit ber gangen Befasung verloren.

Pulver-Explosionen.

Cartagena, 21. Mat. (W. T.B.) Auf bem Fort St. Julian ift eine Weichoffabrit in die Luft geflogen. Dabei find 10 Personen, 5 Arbeiter und 5 Soldaten, getödtet und 62, darunter der Gouverneur, verwundet worden.

Junsbruck, 21. Mai. (W. T.B.) Borgeftern Nachmittag flog eine Pulverstampfe bei Tematen im Ober-Innthal aus unbekannter Urfache in die Buft. Gin Arbeiter murbe getöbtet. Zwölf Rilo Pulver explodirten. Die Bretter der Stampfe murben 200 Meter meit geschleubert.

J. Berlin, 21. Dai. Der Raifer mirb fich am 18. Juni in Brunsbüttel auf ber Dacht "Sohenzollern" einschiffen und von dort zum Empfang der an ber Sochfee-Regatta Dover-Belgoland theilnehmenden

englischen Pachten nach helgoland fahren. Berlin, 21. Mai. (B. T.-B.) Bormittags fand por dem Raiferpaar die Confirmationsprüfung bes Kronpringen und bes Pringen Gitel Friedrich fatt. R. Iferlohn, 21. Dai: Seftige Gemitter und Wolfenbrüche ginger geftern hier nieder. Die Baffer ftürgten aus den Bergen und überflutheten die Stragen. Die Altstadt fteht unter Baffer.

Gleitvit, 21. Mai. (28. T.-B.) Bei bem geftern Abend in Rattowit erfolgten Saus-Ginfturg find 4 Arbeiter und 2 Arbeiterinnen ums Beben getommen.

Diiffelborf, 21. Mai. (B. T.B.) Rohlen- und Eisenmarkt andauernd fehr fest. Auf dem Curenmarkt fand lebhaftes Gefchäft gu fteigenden Preifen ftatt.

# Wien, 21. Mai. Der Londoner Correspondent ber "n. Fr. Preffe" berichtet über eine Unter. redung des Fürsten von Montenegro mit Lord Salisbury, in der Fürst Nikita unumwunden seinen territorialen Aspirationen Ausbruck gab. Das Gespräch blieb auf Meinungs-Aeugerungen beschränkt. Lord Salisbury benutte die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, daß es im Interesse von Montenegro liege, gute Freundschaftsbeziehungen gu Defterreich Ungarn zu unterhalten.

Wien, 21. Mai. (B. L.B.) Dem "Frembenblatte Bufolge ergab die eingeleitete Untersuchung, daß die Schiffstataftrophe in Brag infolge gu geringer Baffermenge im Reffel erfolgte.

London, 21. Mai. (28. T.-B.) Obgleich feine amtliche Beftätigung vorliegt, verlautet allerfeits, daß bie Familie Gladftones fich bem Bunfche ber Ration, Gladftone in der Weftminfter-Abiei beizufeten, nicht entgegenftellen werbe.

Saag, 21. Mai. Mus Anlag ber Regierungs. vorlage betreffent ben perfonlichen Seeres. bienft bielt ber Rriegsminifter eine langere Rede, worin er unter Sinweis auf die Unficher. heit ber Beltlage bie Rothwendigfeit einer umfaffenden Heeresorganifation gur fichern Landes. vertheibigung ber Mieberlande betonte. Sammtliche Abgeordnete mit Ausnahme ber Klerikalen nahmen die Vorlage an.

Athen, 21. Mat. (B. I.B.) In politischen Rreifen perlautet, die Kammer folle nach der Müdtehr des Königs einberufen werden. In der Thronrede murben Reformen angefündigt werden. Sollte bie Rammer diefelbe ablehnen, fo murbe fie aufgelöft werben.

Cherson, 21. Mai. (B. T.B.) 136 Ikraeliten find aus der Colonie des Baron Hirsch in Argentinien bier in ihrer ruffifden Beimath wieber eingetroffen.

Novoroffyst, 21. Mai. (B. T.B.) Eine Feuer & brunft gerftorte bie Wertftätten ber Wladifamtasbahn. Pratoria, 21. Mai. (28. I.B.) An Stelle Dr. Lends ift Abraham Schiffer, Mitglied des ausführenben Raths bes Oranje-Freiftaates, zum Staats. fecretär ermählt morden.

Berantwortlich für den politischen und gesammten Inhait des Blattes, mit Ausnahme des localen, provinziellen und Knieroatentheild, i. B. Arthur Mylv. Für das Locale und Provinz Eduard Pietzder. Für den Inseraten Theil Franz Ovorák. Drudund Berlag: Dandiger Neueste Rachrichten Fuch & Cie. Sämmilich in Danzig.

Director und Befiger: Hugo Meyer.

Bente Connabend : Kurzer Gastspiel-Cyclus

des Busse'schen Original-

Gräfin Jise. Cavalleria rusticana. Heimath. Lucia von Lammermoor.

Conntag, ben 22. Mai 1898: Novität! Zum ersten Male!

Novität ! Die Reise zum Danziger Dominit.

Große Boffe mit Gefang in 6 Bilbern von Hugo Busse. 1. Auf nach Danzig. 4. Die Miege u. ihr Bice. 2. Im Botel bu Gub. 3. Gine tolle Racht. Ein Coftümfeft. 6. Auf bem Polizeibureau. Caffenöffnung 71/, 11hr. Anfang 8 Uhr.

Montag: Dieselbe Vorstellung.



Wilhelm - Shükenhaus

Concert.

Direction: Serr C. Thell, Ronigl. Mufitbirigent. Unfang 5 Uhr. Entree 20 3

Carl Bodenburg, 6068) Rgl. Soft.

Bet günftiger Bitterung: Täglich Concert.

Anfang 7 Ahr. Entree 15 3 Concerte a 8,00 M am Buffet erhältlich. Sommerfaifonfür bie

Sountag, ben 22. Mai cr.:

Erstes großes Concert der D Hauscapelle.

Anfang 4/2 Uhr.

Montag, den 28. Mai cr.: Gröffnung

Heute Familien-Abend

To Countag: Großes Garten-Concert

der Capelle des I. Leibhusaren-Regiments Nr. 1 Direction: Königlicher Musikbirigent Herr R. Lohmann. Ansang 4 Uhr. Entree 15 A.

Mit dem heutigen Tage eröffne in

Oliva, an der Zoppoter Chanffee, vis-a-vis Thierfeld's Hotel, ein

Garten-Etablisseme:

Bur gute Speifen, Getrante und Bedienung foll bestens gesorgt werden und bitte Freunde und Gonner, mein Unternehmen freundlichst zu unterstützen. Hochachtungsvoll

Paul Conrad.

Mitgebrachter Raffee fann Bubereitet werben.

Sonntag, ben 22. Mai er., Nachmittags 4 Uhr:

im Abonnement,

ausgeführt von der Capelle des 128. Infanterie-Regiments unter Leitung des Kgl. Musikbirectors Herrn Recoschewitz. Rinder 10 3. Entree 30 3.

H. Reissmann.

ction-Brauerei

Anfang 4 Uhr. Entree pro Perjon 25 A, Kinder frei. Die Züge sahren halbstündlich und kosten Fahrkarten Classe 25 A, 3. Classe 20 A. F. W. Manteutkel. F. W. Manteuffel.

in Ohra.

Morgen Conntag, ben 22. Mai cr.

Oparten - Concert nusgeführt von Mitgliedern der Capelle des Leibhuf.-Regts. Nr. 1. Nachdem Tanzfränzchen.

Franz Mathesius. Anfana 4 Uhr



Sonntag, ben 22. Mai: Großes Militär=Concert

von der Capelle des Infanterie : Regiments Rr. 128. Direction: Concertmeifter Spielvogel.

Entree à Person 15 3. Anfang 4 Uhr. Kinder unter 10 Jahren frei.

Während der Bade-Saifon concertirt obige Capelle unter persönlicher Leitung des Agl. Musikdirigenten Herrn **H. Recoschewitz**.

H. Manteuffel.

Heubude: Elektrisches Orchester-Piano.

Saal für 500 Personen. Bereinen und Gesellschaften bestens empsohlen. aldhäuschen Heiligenbrunn.

Morgen Conntag, ben 22. Mai: Grosses Früh-Concert, anfang Nachmittags:

Grosses Garten-Concert. Anjang 4 Uhr.

R. A. Neubevser's Etablissement and Gartenlocal. 3 Mehrunger Weg 3.
Sonntag, den 22. Mai er..
Ses Tanzkränzchen. Grosses

Militär-Musik. sik. Anfang 4 Uhr. Achtungsvoll R. A. Neubeyser. \*\*\*\*\*\*

ber Capelle des 1. Leib-Sufaren-Regiments Nr. 1. (5860 Sonntag, ben 22. Mai cr., früh 6 Uhr, Café Ludwig, Salbe Allee.

Sountag, ben 22. Mai:

Grosses Concert.

A. Kirschnick.

Deffentliche Reichstagswähler-Versammlung

am Sonntag, den 22. Mai d. J., Nachm. 4 Uhr, im Saale des

herrn Steppuhn, Schiblis, Danziger Bürgergarten.

Mas hat das deutsche Bolf von dem Aussall der Reichstags-wahlen zu erwarten? Reservent Reichstagsabgeardneter Rechtsanwalt Hugo Haase aus Königsberg.

2. Freie Discuffton. Anhänger aller Parteien find mit voller Rebefreiheit eine geladen. — Franen huben Zutritt.

Das focialdemokratische Wahl-Comité.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Restaurant Röpergasse 23. Kräftiger Mittagstisch

60. his 1.M., in u.außerdem Sause. Warme und kalte Speisen zu jeder Tages. Zeit. Vorzgl. Nürnberger (J.G.Roif) u. hiesigeBiere. Warmeküche b. 1. UhrNacht. R. Krause.

Rosengarten,

Schidlitz. Morgen, Sonntag von 4 Uhr ab:

Tanzfränzchen große Militär-Mufik. Der Garten fteht in ichonfter

Café Bürgerwiesen.

Jeben Countag: Grosses Familien-Kränzehen. Anfang 4 Uhr.

Jeden Mittwoch : Grosser Gesellschafts-Abend. Es ladet ergebenft ein

C. Niclas.

Café Hofer. Alt-Schottland Nr. 87. Mit-Schoffland Nr. 87. Compfehle mein, herrlich. terrassenarrig. u. schattigen

Jamilien-Garten zur freundlich. Benutzung. A. Jonas. 

Etablissement z. Freischiltz Strandgaffe 1. Gr. Jamilien - Concert wozu alle Freunde u. Befannte freundlich eingeladen werden.

Hochachtungsvoll Albert v. Niemierski. Café u. Restaurantgarten Sandweg.

Sonntag, 22.Mai, v.Nchm.411.ab Zanz bis 2 Uhr Nachts.
Gleichzeitig empf. mein. schön.
Garten d. Familien z. angenehm. Aufenthalt. Mitgebracht. Kaffee wird zubereit. Es ladet freundl. ein R. Behrendt.

Hablissement Haltestelle Gutcherberge. des

Empfehle meine Localitäten nehlt Balbparthien den geehrten Herrichaften als angenehmen Frühjahrs-Aufenthalt. (5122

A. Glaunert. Etablissement zum Freischütz Strandgasse L (6021 Sonnabend: Grosses Familien-Kränzchen

Es werben alle geladenen Familien freundlichst ersucht plinktlich und zahlreich zu er-Der Vorstand.

Café Kresin, Schidlitz 29. Sonntag, ben 22. Mai er,

Tanz-Kränzchen. Entree frei.

Café Noetzel, 2. Petershagen

empfiehlt seinengroßenschattigen zum Theil mit Laub u. Radelholz

Garten. Obstbäume u.Flieder in schönster Blüthenpracht. Angenehmer Aufenthalt. Gale, Bühne und Flügel zur Berfügung.

Olivaerthor 8.

Sountag, 22. Mai 1898: Garten-Concert Anfang 5 Uhr. Entree 15 3 Ostseebad Sellin.

Rügen. (5761 Schönfter fteinfreierBadeftrand. Hotel "Fürst Wilhelm", am Stranbe, vor den Bädern. Herr-lichfier Buchen- und Nabelwald. Pens. billigst. Fernsprechanschl.

O. Kämmerer's Brauerei = Ausscham Pfefferstaut No. 21

empfiehltwarmedStammfrüh-ftück von 30.3, an und kräftigen Mittagstifc van60.3 an, jowie



fährt bei günstiger Bitterung und ruhiger See, am Sonntag, ben 22. Mai ein Extradampfer über Zoppot. Absahrt Johannisthor 2, Westerplatte 21/1/2 Zoppot 31/2/4 Sela 61/2 Uhr Nachmittags. Fahrpreis & 1,50. Conclinie Danzig-Westerplatte.

Die Dampfer fahren Sonntag, ben 22. Mai, Rachmittags Jeebad, Kurart und Heilanstalt Westerplatte.

Die warmen Seebäder, Seefoolbäder, kohlenfäurehaltigen Stahlfoolbäder, ferner die schwefelhaltigen

Moorbader

sowie die kohlensauren Sprudelbäder und Dampsbouchen, Dampsichwitzbäder 2c. sind eröffnet. Badearzt Horr Dr. med. Holtz, Birkenallee 6. Massage, schwedische Heilgymnastit Herr Wagestalt

Möblirte Wohnungen und einzelne möblirte Zimmer find noch zu vermiethen. Räheres bei herrn Inspector Bruohmann, Westerplatte,

Meichfel" Dangiger Dampfichiffahrt. und Seebad. Actien : Gefellichaft. (6)

Vereine Gewerfverein

n. verwandter Bernfsgenoffen (H.D.) gewährt Mitgliedern für einen Wochenbeitrag von 10 Bfg.: 1) freien Rechtsfchut, 2) Arbeitelosen- und 3) bei event. Nother wendigkeit Streikunterftünung, 4) reisenden Mitgliebern Reise- resp. Uebersiedelunge-Kosten, 5) Rothstandounterstünung. Außerdem besitzt der Berein eine gut fundirte

Kranken= und Begräbniß-Casse

(eingeschriebene Bilfecaffe), welche für mäßigen Beitrag ein wöchentliches Krantengelo von 9-15 M und ein Begrabniggeld von 60-120 M gewährt.

Rächste Versammlung der Perwaltung Panzig Montag, den 23. d. Mtd., Abends 8 Uhr. Breitgafie SS, mit der Tagesordnung: Anträge zur Generalversammlung der Hilfscasse. Darauf alle 14 Tage (Montag) Bersammlung zur Aufnahme neuer Mitglieder. Der Borstand.

Der Borftanb. Mittwoch, den 1. Juni 1898, Nachm. 4 Uhr, im Sinungegimmer bes Borfteber-Amtes der Raufmaunschaft:

General-Versammlung Danziger Bezirks - Vereins der Deutschen Gesculschaft zur Kettung Schiffbrüchiger.

Tagedordnung: Berwaltungsbericht für das Jahr 1897/98. Entlastung für die Jahresrechnung 1896/97. Jahresrechnung für 1897/98, Wahl von Revisoren derselben, Eint für 1898/99.

Danzig, ben 20. Mai 1898. Die Bezirks-Verwaltung. Trampe.

Der für Simmelfahrt angesetzte

finder in berfelben Beife bei gunftigem Better am

Sonntag, den 22. d. Mits.,

Dienstag, ben 24. Mai 1898:

Angerordentliche Versammlung wegen bes Bezirkstages in Carthaus. Es ist dringend erforderlich, daß sämmtliche Kameraden

erscheinen. Der Borftand. Männer-Gesang-Verein Fleischer-lunung.

Sitzung

Tragecorps. Der Borffaud.

Bein, empf.in fraftigen Pflanzen

J. Wrobal, Schidl., 2. Neugrt. 554/5.

"Sängerkreis". Der zu Sonntag, 22. Mai, Die Fachschule ber Fleischer: Innung für die auszuschreibend. Lehrlinge beginnt Montag, ben 23. Mai, Bormittags 10 Uhr, in der Sanitätsanftalt angesetzte Morgenspaziergang findet nicht ftatt,

sondern am Sonntag, 5. Juni. Der Borftand. des Schlachthofes. C. A. Jilmann, Sterbecaffe Brüderl. Ginigkeit. Sonntag, den 22. Mai, Radmittags von 3-6 Uhr, Obermeister.

ordin Sandlungs. 1858.

im Cassenlocale, Tischlergasse 49, zum Empfang der Beiträge und Aufnahme neuer Mitglieder von 50 A an. Die Casse zahlt 120 M. non (Raufmännischer Berein.) Hamburg, Al. Bäderstraße 32. 283 Geschäftsstellen in allen Begräbnigg. u.ftellt ein statutens mäß.aus Mitgliebern gebilbetes

Roftenfreie Stellenvermittelung, Benfions- und Krankencaffen 26. Binmenbflangen : Leufogen, Aftern, Stiefmütterchen, wilben In 1897 wurden 9787 Mitsglieder und Lehrlinge aufgenommen, fowie 5516 Stellen

Befost, zu jed. Tagesz. Heute u. Holztohl., p.Scheff. 50.A., fr.Haus Schreib. an Behörden ze. fertigt morgen Eisbein mit Sauerkt. 60.A., Bestill. Scheibenritterg. 12,2.

# Ur. 117. 1. Beilage der "Danziger Neueste Nachrichten" Sonnabend 21. Mai 1898

Königsberg i. Pr.

Apothekertag. Der Deutsche ApothekerVerein, dessen Nitgliederzahl seht auf fast 4000 angestiegen ist, ist mit seinen 79 Kreisen, die den Regierungsbezirken entsprechen, über ganz Deutschand gleichmäßig ausgebreirer. Er dät allährlich eine Hauptwerjammlung ab, zu Bahl dieses Kreisverrerers, sowie zur Beschlätwerden, Aur Bahl dieses Kreisverrerers, sowie zur Beschlätwerdennprverjammlung, die dies Jahr Mitte August in Köln a. K. stattsindet, hatten sich eine große Zahl Mittelieder im Danziger Regierungsbezirt am 16. d. Mis. im biesigen Germania-Hotel versammelt. Der Borsieher des Kreiss, Herr Hildebrand, erstattere eingehenden Bericht über die leste Hauptversammlung in Stratburg i.C., welcher erals Abgeordneter beigewohnt hatte. Nach diesem Bericht wurde zur Bahl des Abgeordneten geschritten und Herr Pildebrand gemählt, als dessen Werthet wurde zur Bahl des Abgeordneten wurde ausgertagen, dei der Hauptversammlung in Danzig übzuhalten, da ichon sitt diese Franzug in Kussisch genommen war. Sine eingebende Besprechung sand die vom Bereinsvorsiande geplante Errichtung von Central-Ladvoratorien, in denen ichwieriger herzustellende Arzneipräparate, wie gefüllte Belatiue-Kapieln — complicitre Essenpräparate, wie gefüllte Belatiue-Kapieln — complicitre Essenpräparate dragiete Billen z. hergestellt werden sollen sich praktisch und würden in diesen Ladvoratorien Beheinmittel unterluch Auch würden in diesen Laboratorien Geheinmittel unterjuch und controlirt werden. Beitere Gegenstände der Verhandlungen waren die Landapothekerdemegung und die Standesvertretung. An die Sizung schloß sich ein gemeinsames Mittagsmabl, zu dem sich sie Frauen der Theilnehmer eingesunden hatten. Schließlich wurde eine Fahrt nach dem in voller Baumbläthe stehenden Zoppot unternommen, von wo ans die meisten der Theilnehmer erst mit dem letzen Zuge nach Danzig zurückehren.

Tm Friedrich-Wilhelm-Schlüsenhause haben gestern Abend die Wochenconcerte der Theil'schen Capelle begonnen. Der warme Maiabend hatte ein zahlreiches Publicum in den schwendenen Barren gelockt. Das Programm bot reiche Abwechselung, Märsche, Auwertüren, Tänze und Potpourris kamen sehr sinst zum Vortrage und sanden Beisall.

Wilhelmtheater. Auch die gestrige Vorstellung, in der u. a. Cavalleria Kusticken Parodien des Mäscagnis und Sudermannschen Werfeute sich wiederum guten Besuches. Die tresslichen Parodien des Mäscagnis und Sudermannschen Werfest riesen große Heiterkeit hervor. Morgen wird "Die Keisen

große Heiterkeit hervor. Morgen wird "Die Reise zum Danziger Dominit" zum ersten Male zur Aufführung kommen.

Ber "Freundschaftliche Garten", in dem morgen Raimund Santes Leipziger Ongriette und Raimund Hantes Leipziger Onartett- und Concertifünger und Max Balden sich von dem Publikum verabschieden, bietet z. Ut. einen geschützen und angenehmen Aufenthalt. Sehr viel Beifall sindet u. a. Paul Sandor mit seinem Bentriloguskisso-Universete- Miniaux-Circus. Montag Abend wird die Spectalitätenschieden veröffnet werden; für das Ensemble sind eine Relhetightigten Pröfise anwaren.

Täcktiger Kräste gewonnen. Die Herren Oberpräsident Weichselbereisung. Die Herren Oberpräsident Dr. v. Go filer, Strombaudirector Görz und Baurath Schöten sach begaben sich heute morgen 1813. Uhr auf dem Dampser "Gotthilf Hagen" nach dem Weichselburchstich und tehrten Nachmittags wieder

hierher zurück.
Der Verein zur Aufsuchung und Enischäbigung gestohlener Pferbe für die Bewohner der Danzig er Kiederung wird die Revision und Aufnahme der neu zu versichernden Pferde im 2. Bezirk am 24. Mai, im 3. am 25. Mai, im 1. am 26. Mai, im 4. am 27. Mai, im 6. am 21. Mai und im 5. am 1. Juni vornehmen.

General-Kirchen- und Echulvisitation. Auf

Anordnung des evangelischen Oberfirchenrathes wird in ben Tagen vom 1. bis 13. Juni b. 38. in ber fommt,

Diocese Danzig-Rehrung eine General-Kirchenund Schulvisitation unter der Leitung des herrn Generalsuperintendenten D. Döblin abgehalten

\* Nordbeutsche Creditanftalt, Königeberg i. Br. Laut Beschluß ihres Aufsichtsrathes errichtet diese Bant eine Agentur in Thorn, deren Leitung Herr Hermann Afch, Inhaber der Speditions-Firma Rudolf Aich daselbst, übernimmt. Das Geschäft wird Anfangs Juni eröffnet merden.

\* Das Restaurant "Zur goldenen Traube", hinterm Lazareth 18d, hat durch den Ankauf eines Theiles des früheren Selonke'ichen Cradifiements, nämlich des sogenannten "Silberpappelhans", eine bedeutende Bergrößerung erjahren. Der Besitzer, Herr Albert Hint, hat für seine Gäste einen neuen prächtigen und schattigen Aufenthalt ge-

schiffen.

\* Bom "Progrefisst". Bewunderung erregt gegenwärtig im Hasen zu Neufahrwasse sein mächtiger Dampfer; derselbe gehört zur Gruppe der Turretd. h. Thürmchenschiffe und ist natürlich englischen Ursprungs. Diese, ausschließlich auf einen großen Ladeurschneten Schiffe entbehren jeder auch nur raum berechneten Schiffe entbehren jeder auch nur einigermaßen angenehmen Form. Im oberen höhendrittel ift der Rumpf beiderseits ausgebaucht und gewinnt dadurch mehr die Form unserer Panzer älteren Stils. Der "Progressis", so heißt der Dampser, ladet 4000 Tons und wird mit Zuder nach Amerika defrachtet. Bei seiner Ankunst hatte er an der Userbahn leichte Havarie, indem er einen Oderkahn quetichte und den Bebedampftrahn der Gifenbahnverwaltung be-

den Hebedampftrugt ver Eifenbahnerbitting be-ichäbigte. Für den letzteren Schaben mußten 500 Mt. hinterlegt werden.

\* Emission. Wir machen auf die in der heutigen Nummer enthaltene Emission einer 4 proc. Prioritäts-Anleihe der Kjäsan-Aralsk Eisenbahn-Gesellschaft aufmerkfam, welche im Rominalbetrage von 86 050 000 me mertjam, weige im komminisettige von 30 000 000 Mf. seben aufgelegt wird. Die Anleihe ift in 20000 Abschnitte zu 2000 Mf., 35000 Abschnitte zu 1000 Mf. und 22100 Abschnitte zu 500 Wf. eingetheilt; die Bahlung der Zinscoupons und Einlösung der ausgelooften Obligationen erfolgt frei von jeder ruistischen Steuer. Die Subscription findet am nächsten Donnerse

Steuer. Die Sudjertpiton junde um antighen Vonnetzstag, den 26. Mai, zum Sudjeriptionspreise von 1003/. Proc. ftatt.

\* Die borgeschichtlichen Wandtaseln für Westsprenken, über deren Entstehung und fünstlertsche Ausstüderung wir schon früher berichteten, haden in unserer Proving und darüber hinaus soviel Anklang gesunden, daß nadezu die und darüber hinaus soviel Antlang gesunden, daß undezu die Gesammtauslage jest, nach kaum zwei Noonaten vergriffen ist. Dieser nicht vordergesehene Ersolg ist wohl hauvstäcklich darauf zurückzussühren, daß dieses Werk, weit ensfevnt ein geschäftliches Unternehmen zu sein, durch die Muniscenz eines Danziger Bürgers und durch das besondere Entgeschommen der Königlichen Hosenkunstaussuhlt von Orto Troitsich in Berlin, zu einem ungewöhnlich niedrigen Preise von dieser abgegeben wird. Bei den warmen Empfehlungen des Königlichen Provinzial-Schul-Collegiums, sowie der beiden Achten und die Verläumsten der beiden Achten und die Verläumsten von Kachbestellungen ersolgen wird. Dazu kommt, daß in einem landrächslichen Kreise Beitpreußens allen Volksächlen die Beschaftung der Taseln durch eine besondere Beihise des Kreisausschusses erleichtert ist, und voraussichtlich werden auch andere Kreise diesem Beispiel sogen. Unter solchen Umständen ist eine zweise, ebenso große Antlage zur Kothwendens der Petmantschunde wendigseit geworden, und im Juteresse der Petmantschunde

umfanden in eine zweite, edend große unflage zur Norg-wendigkeit geworden, und im Interesse der Seimathskunde wäre zu wünschen, daß die neue Ausgabe der Schulwand-taseln unmittelbar der ersten solgte. Freilich wird sich spiese Publication nur ermöglichen lassen, wenn seitens unserer Wittburger der hochherzige Sinn für wissenschaftliche und gemeinnützige Anternehmungen abermals zur Bethätigung

Städtischer Schlacht- und Biehhof.

Bom 14. Mai bis 20. Mai wurden geichlachtet: 59 Bullen, 40 Ochsen, 54 Kühe, 212 Kälber, 253 Schase, 771 Schweine, 1 Ziege, 5 Pferde. Bon auswärts wurden zur Untersuchung eingeführt: 115 Rinderviertel, 158 Kälber, 23 Schase, 3 Ziegen, 121 ganze Schweine, 9 halbe Schweine.

Central-Notirungs-Stelle ber Prenfifchen Landwirthichafte = Rammern. 20. Mai 1898. Für inländisches Getreide ist in Mt. per To. gezahlt worden

|                  | Weizen    | Roggen           | Gerste        | Hafer   |
|------------------|-----------|------------------|---------------|---------|
| Bezirk Stettin   | 245-260   | 160170           | 150160        | 160170  |
| Stolu            | 250       | 175              | 170           | 170     |
| Danzia           | 1 235 242 | 167              | 157           | 162     |
| Thorn            | 210       | 168170           |               | 170-174 |
| Biniasberg i. Br | 226-236   | 160172           | 130-148       | 156160  |
| Menstein         | 227 235   | 168175           | 146-149       | 169175  |
| Breslau          | 212231    | 159176           | 149-169       | 164-170 |
| Bosen            | 219 245   | 154171           | 150-170       | 150-168 |
| Bromberg         | 236-240   | 170175           | 160           | 160-165 |
| dina .           |           | 10750            | 10.00         |         |
|                  | rivater E | rmittelu         | ng:           |         |
|                  | 17550001  | 1 774 Orange W F | I EMD am In E | fren    |

Weltmarkt auf Grund heutiger eigener Depeichen, in Mark per Tonne, einschl. Fracht, Zoll und Sveien, aber ausschl. der Qualitäts-Unterschiede.

160

| Bon                  | Nach             |                  | -                     | a.20/5.          | a.18./5.         |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| New-York             | Berlin           | Weizen           | 154 Cts.              | 293.50           | 299,50           |
| Chicago<br>Liverpool | Berlin<br>Berlin | Weizen<br>Weizen | 145 Cts.<br>10fh. 6b. | 286,25           | 293.75<br>288,50 |
| Obessa Doessa        | Berlin<br>Berlin | Roggen Roggen    | 185 Rop.<br>85 Rop.   | 237,50<br>171,25 | 247,00<br>176,50 |
| Riga<br>Riga         | Berlin<br>Berlin | Roggen           | 147 Rop.<br>90 Rop.   | 244,75           | 248,75<br>170,35 |
| Pejt<br>Umiterdam    | Röln             | Beizen           | 14,05 p. ft.          | 238,85           | 244,75           |
| Amsterbam            | Röln             | Roggen           | 170 hl. fl.           | 177,80           |                  |

Thorner Weichsel-Schiffs-Rapport.

Thorn, 20. Mai. Wasserstand 1,28 Meter über Unll. Wind. Süb-Osen. Wetter: heiter. Barometerstand: Beränderlich. Schiffs

| Stroutab:                                                                 |                                    |                                           |                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Name<br>bes Schiffers<br>ober Capitäns                                    | Fahrzeug                           | Labung                                    | Bon                           | Mad                                |
| Capt. Stachowski<br>Biolfowski<br>Wielke<br>v. Szyblowski<br>Willmanowski | D. Warsfidau<br>Kahn<br>bo.<br>bo. | leer<br>Kleie<br>bo.<br>Feldsteine<br>bo. | Wiszawa                       | Danzig<br>Thorn<br>bo.<br>Graubenz |
|                                                                           |                                    | Stromanf.                                 |                               |                                    |
| Czarra<br>S. Kraufe<br>Pofenaner<br>Sap. Biolkowski                       | Rahn<br>bo.<br>bo.                 | Stüägüter<br>bo.<br>bo.                   | Danzig<br>bo.<br>bo.          | Warichau<br>bo.<br>bo.             |
| Fichtmann<br>Cap. Friedrich<br>Hinze                                      | Rahn<br>D. Anna<br>Kahn            | Thonerbe<br>Büter<br>do.                  | do.<br>Halle<br>Danzig<br>do. | Wioclawer<br>Thorn                 |

Holz-Berfehr bei Thorn.

Hir Bajer u. Kirdenberg durch Auflitermann 6 Traften mit 1124 fief. Kundhölzern. Für Boas durch Michaelis 691 fief. Kunde hölzer. Für Jul. Schulz durch Michaelis 3 Traften mit 1169 fief. Kundhölzern. Hir Jul. Schulz durch Kunichi 840 fief. Kundhölzer. Kür Boas durch Kunichi 4 Traften mit 1773 fief. Kundhölzern. Kür Boas durch Banisti 4 Traften mit 2668 fief. Kundhölzern. Kür Heller durch Koroinsti 7 Traften mit 4767 fief. Kundhölzern, 37 fief. Balten, Manerlatten mid Timbern. 1123 fief. Sleevern, 986 fief. einfachen. Schwellen. 1951 fief Seldmahnichmellen. 182 eichenen Raguegus.

96 eichenen Rundschwellen, 839 einfachen und doppelten Schwelle 673 Pferdebahuweichen. Für France u. Söhne durch Zieba 6 Trafte mit 3061 fief. Rundhölzern, 106 tannenen Rundhölzern, 01 Rundelse Für Rosenblatt durch Tannenbau 3 Traften mit 1716 fief. Rundhölzer

| TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O | -                   |               |                                           |                                                                          |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t 20.<br>19.        | Mai, 2<br>20. | lbends 6 Uhr (Kabe                        | l=Teleg                                                                  | ramm.)<br>20.                    |
| Can. Pacific-Artien<br>North Bacific-Pref.<br>Mefined Petroleum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 823 4<br>65<br>6.70 | 65<br>6.80    | Buder Fair ref.<br>Musc.<br>Weizen        | 88/4                                                                     | 384                              |
| Stand. white i. N. Y.<br>Cred. ' 11. at Oil City<br>Acornar<br>Schula Iz West                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.05                | 85            | per Vtai.<br>per Juli.<br>per September . | 154<br>113 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>93 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 156<br>115<br>98 <sup>7</sup> /8 |
| Steam<br>do. Rohe u. Brothers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.80<br>7.10        | 6.70<br>7.00  | Raffee per Junt.<br>per August            | <b>5.</b> 65 <b>5.</b> 70                                                | 5.65                             |

Chicago, 20. Mai, Abends 6 Uhr. (Kabel-Telegramm.)
19. 20.

# Aus dem Versicherungswesen.

Lebendversicherungs- und Ersparnist Bant in Stuttgart. Der uns soeben zugegangene 1897 er Rechenschaftsbericht ber Bant weist sowohl nach ber geschäftlichen wie nach der sinanziellen Seite ein sehr gutes Ergebniß aus. Nicht nur ist der Reuzugang an Anträgen zu der stattlichen Söhe von über 57 Millionen Mark angewachsen, sondern die Bank hat auch die großen Neuzugänge der letten Jahre mit einem niederen Roftenaufwand erworben und, mas noch wichtiger ift, stopenanimand erworden und, was noch wichtiger in, festzuhalten verstanden. So machten die Berwaltungsfosten 1897 nur 5,67 Proc. der Jahreseinnahme aus (Durchschnittssiat der deutschen Gesellschaften in 1896: 10,0 Proc.) und der für beide Theile, Versicherte wie Bersicherer, so ungemein schädliche vorzeitige Abgang betrug nur 0,87 Proc. der im Laufe des Jahres auf den Fodessall versichert gemeinen Summe gegen den Todesfall versichert gewesenen Summe gegen 2,02 Proc. im Durchichnitt der deutschen Gesellschaften (1896). Das diese solide Art der Production, welche auf eine dauernde Bereicherung des Bersicherungsbestandes ihr Augenmerk richtet, auch finanziell von der besten Wirkung ist, deigt die außervrehentlich günstige Sterblichkeit, die gegenüber der mathematischen Erwartung eine Ersparniß von fast 21/4 Millionen Mark brochte und als eine Folge der großen und bleibenden Neuzugänge der letzten Jahre, burch welche eine beträchtliche Verjüngung des Versicherungsbestandes eingetreten ist, angesehen werden
muß. Durch dieselbe ist der Gesammtüberschuß auf
5 746 716 Wt. angewachsen, was eine Vermehrung
in den leizen 5 Volven in den letzten 5 Jahren um mehr als 2 Millionen Mark bedeutet. Angesichts dieser außervordentlich günstigen Ergebnisse schlägt der Berwaltungsrath vor, der allgemeinen Reserve weitere 100 000 Mt. zuzuweisen; außerdem sollen 250 000 Mt. zu Bauzweden zurückgestellt und 50 000 Mt. dem Pensionskonds der Beamten überwiesen werden, der Pest mir 5 246 716 MF. sieht in der Dinivioralische Rest mit 5 346 716 Dit. fließt in ben Dividendenfonds der Bersicherten, aus welchem 1898 an die mit gleich. mäßiger Dividende Bersicherten (Plan A II) 38 Proc. der ordentlichen Jahres- und extra 19 Proc. der alternativen Zusatyrämie gezahlt wird. Die Bank hat das neue Geschäftsjahr mit einem Versicherungsstande von 514 165 023 Mt. und einem Vermögen von 146 736 567 Mt. begonnen.

Praktifc. Die von Ihnen in den Handel gebrachte Op a l-Ba ft a ift das praktifchfte Gledenreinigungsmittel, Rirborf, Anna Miethe.



# Amtliche Bekanntmachungen

Verdingung.

Der Bedarf an Bleifch und Wnrftwaaren für bie fahrwasser garnisonirenden Truppen und für das Garnison-Lazareth soll am

Donnerstag, ben 2. Inni b. J., Vormittags 9 Uhr, im Geschäftegimmer bes Provianiamts gu Dangig öffentlich verbungen werden.

Ungebote — getrennt nach den durch die Bedingungen festgesetzen drei Loosen — sind an das Proviantamt Danzig die zur bezeichneten Zeit und mit der Ausschrift:
"Angebote auf Fleischwaaren"
versehen portosrei einzusenden. Das Nedrige enthalten die gegen früher geänderten Bedingungen, welche im bezeichneten Geschäftszimmer ausliegen, auch gegen Erstattung von 60 Afür das Exemplar dort afgegeben werden. Tormulare zu den für das Exemplar bort abgegeben werden. Formulare zu den Angeboten werden daselbst unentgeltlich verabfolgt. (6061

Königliche Jutendantur 17. Armeecorps.

Befanntmachung. Die Reinigung des Hochbehälters der Brangenauer Bafferleitung in Ohra wird am Montag, den 23. Mai er.

Da während bieser Reinigung eine Berminderung des Drucks in den Zeitungsröhren eintritt, wird empsohlen, der Leitung vor 8 Uhr Morgens einen ausreichenden Vorrath voor Waffer zu entnehmen . Danzig, ben 17. Mai 1898.

Der Magiftrat.

# Befanntmachung.

Die städtische Fischereiberechtigung,

a) im neuen Weichseldurchlich (in zwei Abschnitten),

b) in der Weichsel von Siedlersfähre bis Bohnsac und

o) in der Weichsel von Bohnsac bis zur Mündung bei
Reufähr soll auf 6 Jahre vom 1. Juli 1898 ab, ver-

pachtet merden. Pachtet werden.
Pachtgebote werden bis zum 10. Juni d. Is. im III. Magifirats-Bureau hierselbst Jopengasse Nr. 27, Hof, eine Treppe, wo auch die Bedingungen einzusehen sind, entgegen genommen merben.

Danzig, ben 5. Mai 1898. Der Magistrat.

Sypothefen= höchfter Beleihungsgrenze, Baugelder offerirt bei prompter Regu-

Paul Bertling, Danzig,

50 Brodbaufengaffe 50.

Auction.

Dienstag, 24. Diai 1898, Vormittage 9 Uhr, werden wir durch unsern In-spector im Hospitalsgebäude pecial Meist-Hospitalshof Ar 11 (TobiaSgaffe), verschiedene Wirthschaftsgeräthe, Kleidungs früde, Betten u. f. w. aus bem Nachlasse mehrerer Hospitaliten öffentlich gegen Baarzahlung verkausen lassen. (6030 Danzig, den 21. Mai 1898.

Der Borftand.

Bekanntmachung. Am 7. Juni 1898, Bor-mittags 11 Uhr verkauft die

Direction in öffentlicher Ber-bingung bie im Rechnungs-jahre 1898 entstehenden alten Materialien und zwar:

Flußstahl-Dreh- und Bohr-ipähne, Fraisipähne, Fluß-eisen altes, Stahlblech altes, Gugeifen altes, Blei altes, Meifingabfälle u. Spähne 2c. Die Bedingungen liegen zur Ginficht hier aus und fonnen auch gegen Erstattung von 75 3, abschriftlich bezogen werden. Danzig, den 18. Mai 1898.

Königliche Direction ber Gewehrfabrik. (5804 Buch "Ueber die Ehe" 1 .A. (5882 Wo stel Rindersegen

Siefta-Verlag, Dr. 5, Hamburg. Praktisch Nell unen thahrlich! Nell. Reform-Kleiderbügel



Kragenschoner abhängbarem Hosenstrecker. Kein Aufhängen der Garderobe mehr, kein Faltenwurf, keine Druckstellen kein Reissen oder Brechen des Stoffes, Raumersparniss und Schonung der Garderobe.

M. Hirschlaff, Berlin NW., Mittelstrasse39 Patentbureau - Vertrieb patentirter Gegenstände.

### · AAAAAAAAA Dankjagung.

Allen Denjenigen, Die fo hilfsbereit waren,in der gefährlichen Racht vom 18-19. d. Mis. mir meine Familie aus der gefähr-lichen Lage zu befreien, da doch schon Lebensgefahr bei der heranstürzenden Fluth nicht ausgeschlossen war, fpreche ich meinen tief-gefühlteften Dant aus.

Ludwig Hessberg, Bolgfortenfabrifant, Emaus.

Rhabarber, Bu Composs und hab. Langfuhr, Seiligenbrunner

Familien-**N**achrichten

# Emma Stock Hermann Fieber

Berlobte. Danzig, b. 20. Mai 1898. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

---Durch die schwere, aber glüdliche Geburt eines

itrammen Jungen

wurden hocherfreut Danzig, 20. Mai 1898 L. Datscheweit u. Fran Bertha geb. Draffke.

OBBEROSES A In Folge eines Unfalles verichied plöylich mein theurer Sohn, unser geliebter Bruder der Besitzer

Wilhelm Kuschel. Der Berftorbene war mir ein lieber Sohn, uns ein guter Bruder, der nach besten Kräften für das Bohl feiner Angehörigen geforgt hat.

Ohra-Danzig, den 18. Mai 1898. Die tieftrauernde Mutter und bie Geschwifter.

Heute früh 9 Uhr starb nach langem schwerem Leiden im 70. Lebensjahre unfer innigft geliebter Bater, unfer lieber Bruber, Schwager und Onkel der Raufmann

# Jakob Engelsdorff. Dieses zeigt im Namen ber Hinterbliebenen statt

jeber besonderen Melbung

Danzig, den 20. Mai 1898 Max Engelsdorff.

Die Beerdigung finder Sonntag, den 22. Mat, Bormittags 11 Uhr, vom Trauerhause, mühle 7, statt. Schneide=

Mittwoch, den 18. d. Mts., Abends 7 ugr, entrif uns der unerbittliche Tod meinen geliebten unvergeflichen Mann, unfern guten forgfamen Bater, Sohn,

# Bruder, Schwiegersohn, Schwager, Ontel und Reffen Besiter Wilhelm Kuschel

im 39. Lebensjahre. Diefes zeigen tiefbetrübt an Ohra, ben 20. Mai 1898.

Die tranernben Sinterbliebenen.

Am 19. d. M., Nachmittags 2 Uhr, starb nach naem Leiden unsere liebe Mutter, Größmutter, langem Leiden unsere liebe Schwägerin und Lante, die Hospitalitin
Wilhelmine Mietzke

geb. Senkpiel im Alter von 76 Jahren. Dangig, ben 21. Mai 1898

Die Sinterbliebenen. Die Beerdigung findet Sonntag, 22. d.M., Nchm. 5Uhr, von der Leichenhalle des St. Johannis-Kirchhofes aus fratt.

Auctionen

# Auction in Langfuhr Bahnhofsstrasse 13.

Freitag, ben 3. Juni 1898, Bormittage 10 Uhr, werde ich im Auftrage bes Zimmermeisters Herrn F. Jantzon wegen ganglicher Aufgabe bes Geschäfts an ben Meiftbietenden verfaufen: 2 fehr gute braune Ballache, 1 Jagdwagen, 4 ftarte Arbeits. wagen, 1 fast neuen russ. Spazierschliren, 1 neuen Hundeschlitten, 1 Br. Spaziers und 2 Pr. Arbeitsgeschirre u. Zub., 2 Pelzdecen, 3 Ruifcherrode, 1 fast neues Rogwert mit Kreissiage u. Sadjels majchine, diverse Pflüge und Eggen, 1 Partie Rutholz als : Balten, Kreuzhölzer, Bretter, Anfrichter 2c.

Den Zahlungstermin werde ich den mir bekannten Räuferr bei ber Auction anzeigen. Unbefannte gahlen fogleich. (6032 F. Klau, Auctionator. Danzig, Frauengaffe Rr. 18.

Auction Heumarkt Nev. 4. Dienstag, ben 24. Mai cr., Bormittage von 10 Uhr ab

Tienstag, den 24. Mut te., ersteigere im Anjtrage, als:

1 nuftb. Büffer mit Grundschnitzerei in Eichen, 2 feine Paneel: Sopha, Bettgeftelle wit Matragen, 3 nugb. Aleiderschränke, 3 bito Berticows, 1 feine Plüschgarnitur, 2 Rofthaar-Matragen, nuftb. Rohrlehnstühle, Speiseaus. Biehtifche, barunter mit dreiGinlagen, 2 feine nuft. Barabe bettaeftelle mitMatragen, 12 febr feine echt nuftb. Stable mit Rohrlehnen, 1 mah. Damenfdreibtifc, 12thur. nufb. Bücherschren, 1 man. Samenschreibtig, 12thur. unst. Bücherschrant, 3 San gute Betten, Paneel-Breiter, 1 nuft. Caufeuse, 4 nuft. Trumeauspiegel mit Stufe, Spiegelschrante mit und ohne Spiegel, Pfeilerspiegel mit Spiegerigrante mit int die Opte Preiger, Pieterspieger mit Conjolen, Teppiche, Wienerftühle, Aleiderständer, Oelgemälbe, Nachtrische, Waschtiche mit Warmorplatten, gemälde, Nachtige, Waltinge und Vatenorplatien, Regulateure, Sophatische, 1 Paneelsopha, 1 Schlassopha, achteckige Sophatische, Portieren, Plüsch Tischecken, Kammerdiener Nauchtische, Kleiderleisten, 1 esch. Herren-Schreibtisch, 1 birk. hell. 2-thür. Verticom, 1 birk. Wascht., 1 Schaukelstuhl, 1 Damastsopha, 1 Rittersopha,

mnau einlade. Die Befichtigung von 9 Uhr ab gestattet. Die Auction findet ftatt. Eduard Glazeski, Anctione-Commissarine n. Taxator. w. zu kaus. gesucht. Off. u. a 102.

# Auction

m Auctionslocale Töpfergaffe Hr. 16.

Montag, ben 23. Mai er., Bormittags 10 Uhr, werbe ich im Wege ber Zwangs-vollstredung:

1 nußb. Schreibtisch öffentlich meistbietenb gegen gleich baare Zahlung ver-fteigern. (6112 Stutzer, Gerichtsvollzieher.

Mittwod, b. 25. Mai 1898, Vormittage 11 Uhr, werbe ich vor dem Potel Stern im Auftrage

1 Judisflute etwa 8 Jahre alt Mentlich meistbietend gegen gleich baare Zahlung Janke, Gerichtsvollzieher,

### Kaufgesuche

Möbel, Bett., Kleid., Bafche, Dff. u. A an die Erp. d. Bl. (4624 Raufe e. Haus, tl. Wonn., 6-7000.M. Anzahl. Paradiesgaffel4,3.(5993

1 gut erhalt. Damenrad wird zu faufen gesucht. Offerten mit Preisangabe unter G 44 an die Expedition d. Blatt. (5987 Eine gut erh. olio od. moosgrüne Pluschgarnitur wird bill.zu tauf. gel. Off. u. G 10 an die Exp. (5996 Champagner-und Patentflaschen werden gefauft Braus. Wasser 4.

Eingrosser Kronleuchter. Betroleum = Belenchtung, gu taufen gesucht 1. Damm 2, pt.

Pianino,

gebraucht,aber gut erhalten,wird zum mäßig. Preise zu taufen ges. Offert. unter G 129 an die Exp. Ein maffives Saus mit Mittels wohnung wird zu kaufen gesucht, mit genauer Angabe ber Strafe Rummer, Preis und Miethe. Anzahlung nach belieben. Offert. unter G 96 an die Expedition biefes Blattes erbeten.

Wir münschen einen Labentisch zu kaufen Gebr. Wundermacher, Kohlenmartt 14—16, Passage. Ein alt.tupf.Reffel w.bill.zu t.gef. Off. unter G 123 an die Exp.d. Bl. Als Selbstfäuf. f. e. Grundst. mit fl. Wohn.b.3-4000. Ang. ohn. Ag. 3.fauf. Straße u.Numm.b.angeb. Off. unt. G 112 an d. Exp. d. Bl. fl. faub. Stubenhund, nicht unt. 13ahr, w.gek. Frauengasse 31, 2. Gut erh. Lehnstuhl m. Bequeml.

1fl.Materialw - u. Schnfg.in lebh Borft. od.auf d. Lande w.zu pacht ges. Off.u. F 423 an d.Exp. (5920 Smrm- 11. Stockgestell

merden zu fausen gesucht L. Candiet, Holzmarft 17. Suche ein fl. Grundstück mit Hof ober Garten, am liebsten Sandgrube od. Schwarz. Weer, bei hoher Anzahlung zu kaufen. Off. unt. E 172 an die Exp. d. Bl. Maculatur-Papier (Zeitungen) fauft Lange Brücke 11. Alte Sophas jed. Art, Möbel do

w.gefauft. Off.u. G 170 an d.Exp Für auswärtige Sahlungs-fähige Käufer suche Güter und Hofbesigungen z.Ankauf. Resect. w. geb., näh. Austräge unt. 06097 an die Exp. d. Bl. zu richt. (6097

Ausgestopfte Bögel jeder Gattung, ichone Exemplare und gut erhalten, werden zu taufen gefucht. Off. u. G165 an die Exp Alte I. Stiefel w. zu höchit. Preife gekauft Burggrafenstraße II, pt

Haare werden gefauft. O. Schreiber, Hausthor Nr. 6 1 gr. Grundft. m. Gart. wird bei groß. Ang. g. fauf. gefucht. Offert pom Gelbstvert. unt. G 97 d. Bl

Sichere Sapotheten werder gefauft. Differten unt. 6 98 Erp Ich fuche fleine Grundfinde Ohra, Schidlitz, Stadtgebiet, Sandweg u. Bergitr., Gr. Allee, Thurau, Holzgasse 29, 1 Tr.

bine gut ernaltene Geige nebst Kasten und Zubehör wird zu kaufen gesucht. Offerten unter E 194 an die Exped. d. Bl. (6121 Eisichrant w. zu faufen gesucht Offerten u. G i68 an die Exped Junger Wolfsspitz oder Tedelrüde zu kauf. ges. Preisang. erw. Off. unt. G 162 an die Exp. erbet 1 fl. alt. zerlegb. Kldrichrt. w.z.tf gef. Off. unt. G 166 an die Grp Schankgrundstück mit voll. Conf in gut. Lage, v. Selbstfäuf.gesucht Off. unt. G S3 an die Exp. b. Bl Suche v.gl.od.spät.e. Schankgesch zu pacht. ob.z. kauf. Caution vorh Offert. u. G 117 in b. Exped. b. B 1 zerlegb. einth. Kleiderschrank großer Korbstuhl und 2 roth braune Ripsfessel billig zu kauf gesucht Böttchergasse 18/16, pt. l

Ein ftartes Arbeitspferd zu kaufen gef. Schüffeldamm 45. Ein Ligroin-Motor wird für alt Offert. unter G 90 an die Exp. Suche kleines Haus bei 1000 M Anzahlung in ber Stadt zu taufen. Off. v. Gelbstv.unt. 6 127.

Verpachtungen.

MeineBäckerei feit etwa 40 Jahren in Betrieb will ich vom 1. Juli d. Is ab verpachten. (5388

A. Schwemin, Bäkermfir.,

Verkäufe-

HARDING TO A DESCRIPTION OF THE PARTY

bei Marienburg, 50,80 Heinr groß, durchweg eignet sich der Alder zu Zuckerrüben und Oelfrucht, porzüglicher Boden, 5 Hektar zweischnittige Wiesen, Wohn- und Wirthichaftsgebäude nen, tobtes u. lebenbes Inventar preiswerth und vollkommen. Breis 95000 M, Anzahlung nach Uebereinkunft. Näheres bei R. Eliermann, Dangig,

Beterfiliengaffe D. AL Restaurations-Grundstück mit herrschaftl. Mittelwohnung. ift günstig zu verkaufen. Räheres burch R. Eltermann, Peterfiliengaffe 9. Haus-Grundst, in Langf.m. Gart au vert. Ang. 4000-10000 M. Off

Ein Confituren-Geschäft

v. Gelbitf. unt. G 101 d. Bl. erb.

(nahe am Markt) verbunden mit Colonialwaaren-, Cigarren- und Blaschenbier-Bertauf, find wir willens zu verfaufen. Laden mit großem Schaufenfter, Wohn. Zimmer, Bafferleitung, gute Reller. Wo? jagt die Expedition diefer Zeitung.

Vortheilhafter Kanf. & Rittergut, 156 ha, incl. 30ha befte Wiefen, 5 Meilen v. Königsberg, dicht an Chauff.u. Bahn, ichon gel u.in hoher Cultur, herrschaftliches Wohnh., Wirthschaftsgebäude g. u.durchweg roth gedeckt,todtes u. lebendes Inventar vorz. u.übers compl., 18 Pferde, 60 Milchtühe 2c. Breis 170000 M. bei ca. 50000 M Anzahl. Die Befitz. ift nachweislich hochrentabel u.empfehlenswerth Nahreseinn.ca.30000. Mbei mind. 10000 M. Reingewinn. Nah. durch Westpr. Hypotheken-Comtoir,

Wilh. Fischer,

Ein Schmiedegrundflück mit 10 Morgen Land ift wegen Fortzug billig bei 3000 M. An-zahlung zu verk. Näheres bei Thurau, Danzig, Holzgasse 23

3ch habe mehrere Grundstücke in Loppot, Langfuhr und Danzig in febr rentables Grundstück in Brojen billig zu verkaufen Thurau, Holzgasse 28, 1 Tr. Bäckerei in einen Badeort ift u.
g, Beding, fof. zu verf. Off. unt.
G 175 an die Exped. dief. Blatt.

1 gutgebende Reftauration ist wegen Umzugs für 1500 M gegen Baarzahlung zu übern. Offert, unter & 196 an die Exp l j. Dachshund, 11 W. alt, zu orf. Schidlig, Unterftr. 72b, 1Treppe. 2 fette Schweine verkauft Tifchler Müller, Brofen.

1 grauer hühnerhund, 3/4 3. alt, ist zu verkausen Ohra, Rosengasse Nr. 382.

Eine hübsche br. Jagdhündin nebst Junge, 5 Monate alt, zu verkaufen Mattenbuden 27.

Gut erhaltene Herren-Kleider find billig zu verkaufen Bischofsgasse 32, 1 Tr., rechts. Herrenfleider f. e.gr.ftarf.Herrn zu verk. Gertruden-Hofpital C 9. ha. Sommerja. i.e. Dm. mitl. Ha. Kängel. b f. vt. Goldschmiedg. 14 Vut erh.Klör.,hell a.dunk.,woll.a. pl. Kattunkleid z. vk. Breitg.21,2. Guted Commer-Jaquet billig ju verkauf. Hintergasse 11, part. Sehr gut erh. Sommerpaletot für 16 bis 17jährigen jung. Mann billig zu verk. Pfefferstadt47,1 Er. Ein gut erhaltenes himmeibettgeftell u. eifernes Betigeftell mit Matr. u. andere Sachen zu prf. Rittergasse Nr. 16, Thüre 2, pt. 1 Kleiderbettgestell, Sophatisch, Stühle,Seekiste u.alte Kleider zu erk. Baumgartschegasse 5 part. Bettgjt.m.Mtr.,Kj.,Spg,,Sopha, Regul.,Sopht.,Schreibt.,Nacht., fl.Kf.,Spieg., Gard.-Stang. vertleinerash, d.vl. Johannisg. 19,1. Gehät. Sophadect. u. Kisseneinsatz zu verkauf. Altskädt. Graben 90, f. Sopha und Sophatisch zu vers ausen Tischtergasse 44, 3, vorne. 1 Can ichone breite Betten, goldene Herren-Memontoiruhi ill.zu verk. Tobiasgasse 31, part IGlasspind, Soph. u.1 Nähmasch. vill. z.verk. Jakobsneugasse 6b,1.

Fahrrad,

Gin Rüchentisch gu verfaufen Beilige Geiftgaffe 99, 2. Etage

fehr gut erhalten, fofort zu A. Woick, Langinhr, Kleinhammerweg 8.

kachel-Oefer

stehen billig gum Berkauf Jopengaffe 22 parterre rechts, im Comtoir.

Esskartoffeln

in allen Gorten, wie befannt gut fochend, hat in Waggonlabungen centner-, icheffels und maagweise zu den gut möblirtes Zimmer icheffel= und maagweise zu den eben Paul Treder, Altstädtischer Graben 108.

Kinderw.z.vf.Langgaffe 58,r.,1.(\* 2025 Möbelstoffe, aud Reste, werden billigst verkaust Hundegasse 86, parterre. (5900

1 verpaßte 2 4 Creppe, 8,85 Mir. hoch, 1 Mir. breit, mit 18 Stufen zu vertaufen Baffage beim Hausverwalter. Echt ital. Bruteier sind zu verk Stadtgeb., Schillingsu. 59. (6051 gr. g. Bademanne ift billig gu of. E. Schiewe, Sperlingsgaffe 15

Frische Brautfränze find ftets billig zu haben. Das Auffteden bes Schleiers und Fristren der Haare wird gratis hier sowie außerhalb personlich ausgeführt Langgarten 50, früher Hirschgasse

kamugshaber !!! Ginige große Feuster passend für Gartner,

2 große Thorwege sehr passend zu Hofe resp. zu Remiseihüren zu verkaufen Maufegaffe 13/14.

Grabgitter, & 8×4 oder 8×8 Fuß, billig zu verkaufen Tagnetergasse Nr. 13 Orchesterstudien für Contrabaß, sowie mehrere Solosätze mit Begleitung sind billig zu verstaufen Köpergasse 4, 4 Treppen. Gut erh. Zweirad, Dürkopp's

Diana, preiswerth zu verkauf

Löwenapotheke, Langgasse 73

1 gut erhaltener Handwagen ist billig zu verk. Hühnerberg 4. große Trommel nebst Beden ift zu verlaufen Beil. Geiftgaffe 128, 3 Treppen. Ein Fahrrad, gut erhalten, fteht Dausig, Poggenpfuhl Rr. 1. Rr. 1, hinterhaus, 3 Ereppen. gejucht. Off. u. G179 an die Exp. | Beidengaffe 29, Sinterhaus, 2Er.

Gute

in beliebigerQuantität verkauft Dom. Mieran bei Gardichau Bahn Kl. Golmfau. (609 1 Maxmorpl., vollft. z.Badeeinx. 3 Krähne, b. z. vf. H. Seigen 30

Esskartoffeln. gut kochend, a Centner von 2 Mark an,

im Speicher Sopfengaffe 56 (genannt "Weißer Bar"). Wiederverfäufer mache auf-

Gesundes Roggen-Richtstroh and Gerstenstron ift zu verkauf Ohra, Schönselberweg 71.

Wohnungs-Gesuche

Bum October cr. wird eine Wonnung inclufive Comtoir v.63immern, zusammenhängend in der 1. Etage oder Comtoir parterre, Wohnung beliebig, ir der Hopfengasse, Sundegasse Brobbantengasse, Mitchtannen gasse oder auch Anfang Lang garten zu miethen ges. Offerter mit Preisangabe unter F 415 ar die Expedition bicfes Bl. (5877 Ein junges tinderlof. Chepaar fucht eine Wohnung von eine

großen Stube oder Stube mit Cabinet, Preis 14—16 M, vom 1. Juli. Offerten unter G 113 an die Exped. dief. Blattes (6039 EineWohnung v. 2—3.Zimmern, Küche, K.u.B., wird v.einem ruh Beamt.3.1.Oct. zu m. gef. Off.mi Preis unter G 94 an bie Exp. erb Wohnung v. 2 Stuben u. Rüche part. o. 1 Tr. hoch, zum Octh. o April in bester Gegend v. e. alten Herrn ges. Off. u. G 109 a. d. Exp. Beamtenwittwe j. fl. Wohnung Miethe 10—15 M. Off. u. **G** 131 Dame f.z. Oct. 23., Cab. u. Zub.im anft. Haufe z. m. Off. u. G 125 d. Bl Langfuhr od. d.Näne fucht e. fanb. Frau, d. etw. fremd. Wäsche h., paff. Sohn.p.Oct., pünftl. Miethezal f. u. G 128 an die Erp. d. B Zimm., im Mittelp.d.St.gel., m. ep. Eing., 3.Benf. geeign., w.gef. Offerten unter G 116 an die Exp Berh.Schlosser o.K. s. Freiwohn geg. Dienstleist. o. Vicewirthstelle off. u. G 155 an die Exp. d. Bl 1 fleine Wohnung in der Nähe der Jopeng. im Preife v.12-15.16. w.z.m.gi.Off.u.El56a.d.Exp.d.VI.

Suche v. Oct.Wohn. v.3-4Zimm. Nähe Breitg, Off, u. G 137 Exp. Unit.alteFrau j.3.1.Juli St., Kd. u.Bod. Off. unt. G 167 an die Exp. Suche Wohnung, ca. 6. Zimmer, mit Garten zur alleinigen Benutzung, p. 1. Det.

v. Kleist, Abegggaffe 1. (6105 Inst. Frau mit einem Sohn seine Wohn. od. ein Cab. mit sep. Eing. Off. unt. **G 163** an die Exp. d. Bl

Zimmer-Gesuche

In Neufahrwasser möglichft m. Cabinet, für dauernd efucht. Offert. mit Preis unter F.K. 141 an Pechier, Neufahrmaff.

Bimmer mit od. o. Pension in Neufahr wasser westerplatte für einige Wochen von 2 Personen gesucht. Offerten mit Angabe d. Breifes mit und ohne Benfion unt. G 40 an die Exp. d.Bl. (5991 Möbliries Zimmer in besserem Haufe für einen jungen Herrn aus guter Familie, auf Wunsch Pension, ges. Dizunt. F402. (5853

—2 möbl. Zimmer mit separatem Eingang für 28. bis 30. Mai gesucht. Offert. unter 06012 bis zum 23. d an die Exp. dieses Blattes. (6012 Gin möblirt, Zimmer mit Benfion von einem Herrn gef. Off. mit Br. unt. G 133 an b.Exp. Berr fucht Bim., ev. m. Benf. als Alleinmieiher. Nähe Oliv Thor. Off. u. **G 153** Exp. d. Bl Ginf.mbl. 3., Pr. 10-12 M., fep. Ga. v.e. Schneiderin gef. Off. u. G 150. g. Dtann fucht bill.mbl. Zimmer ff. m. Br. u. G 161 an die Exped Möbl. Rimm. m. Benfion bill. 3. Juni v.ein. jung.Monn gefucht ff. unt. G 92 an die Exp. d. Bl Melt. Dame jucht leeres Stübchen Cabinet. Off.u.G 154 and. Exp.

eventuell mit Schlafcabinet, fauber und luftig, von einzelnem Berrn gefucht. Angebote mit Preisangabe find zu fenden an Hotel de Berlin, Zimmer 19.

3wei junge Leute suchen möbl. Zimmer mit Benfion. Offerten mit Preisang. unter G 193 an die Exped. erbeten.

Div. Miethgesuche 1 helle Remise wird zu miethen

Fahrrad billig zu verkaufen Ein Comtoir mit Lagerraum Langgarten 112, Hof, 1 Tr. Ein Comtoir parterre gelegen oder nicht zu riefer, trockener Reller wird dauernd in guter Stadtgegend zu miethen gesucht. Offerten unter G 178 an die Exped. diejes Blattes erbeten. II.Unterraum o.kl.St.A.Aufbew. ein.Möb.w.gef. Off. u. **C 100** Exp.

Gine gut gehende Speise-wirthschaft von einem kinderl. Chepaar zum Juli od. Oct. ges. Off. u. **G 171** an die Exp. d. Bl.

Wohnungen

Bine herrsch. Wohnung, 1. Stage, beftehend aus

Zimmern nebst Zubehör, im Rabaunengelegen, mit Eintritt in thal den Park, hart an Bahnhof und Thaussee, 10 Minuten Weges,

tönigl. Laub- und Nabelwald, ift vom 1. April dauernd zu ver-miethen. Zu erfragen (5685 Mühlenwerke Kahlbude b. Danzig P. Holzrichter.

Loppot. Winter- od. Commer-Wohn., 4 Zimmer, Ber. u. Zub., jogleich zu verm. Charlottenftr. 6. (5076

Kohlenmarkt 18, 1 Tr. freundl. Wohnung, 3 Zimmer, Küche u. Zubehör vom 1. Juni ab zu permiethen. Näheres Kohlenmarkt 18, 3 Tr. (5586 3, 4 auch 6 Z., viel Zub., herrsch. Glasbalc., rings Grt., 1M.b.Strsb., 8M.c.Zinglh., k.Vis-à-vislv.475an Hermannsh.W.6. Nh. dort. (6672

Herrschaftliche Wohnungen

3, 4 u. 6 Zimmer mit allem Bu-behör in schöner Lage per safort u. October zu vermiethen. Nab. Weidengaffe Nr. 20, part, (5834

An der neuen Mottlan 6 ft die herrichaftliche 2. Etage, bestehend aus 43 imm., Ale., Balcon und reichlich Zubehör, per iofort oder fpäter zu vermiethen. (1608 Hochherrschaltliche Wohnung von 10 Zimmern, darunter 2 Gale nebst reichlichem Rubehör zu vermiethen. Näheres

Beibengaffe 20, part. (5838 Gine Wohnung, bestehend que Bimmern, Garten und allem Bub., von gleich zu verm. Halbe uee 6, G. Feyerabend. (4776 Gine herrichaftl. Wohnung, 1. Etage, best. aus 5 Zimmern, Badeeinricht. u. Nebenräum., ist p. fofort od. fpät. billig zu verm. Käheres Gartengasse 5,3,1.(4845

Wohnungen

von 5-7 Zimm.,iämmil. Zubehör u. gr. Garten, Hauptstraße Langfuhr gelegen, von fogleich, Jul und October zu verm. Näheres Leegstrieß 3b, 1 Treppe. (586 Hopfengaffe 98-100, 1 Tr., ift eine Bohnung von 4 Zimmern nebf Bub., auch als Comtoirgelegenh. m Gangen oder getheilt per ofort ober fpäter zu vermiethen Räberes Hopfengasse 28. (5942 Schidlitz, Neue Sorge 236g, if eine Wohnung zu vermierh. (5946

Eine in der Langgaffe belegen Sange-Etage, paffendfürWerste,Rechtsanwalt büreau, Geschäft oder Comtoi jum 1. October zu vermiethen GefälligeOfferten unter F 217 ar die Expedition dies. Blatt. (568) Un der neuen Mottlau 6, 1, herrich.Wohnung von4.Zimmerr u. Zubehör zum Juli oder später zu verm. Besicht, v. 11-5 U. (585) Wohn.von 4 Zimm.n. Zub. fof.zu verm. Borft. Graben 7. (5781 Neufahrwaffer, an d. Kaferne Willa Stephania, 43 immer, Entr Balcon u. Zubehör von gleich od October zu vermiethen. (6052 1 Wohnung, 25. M. monatl., v.j.o.fp zu vm. Off.u.G110 an d.Exp.d.Bl 1 Wohnung, 14 M. monatlich, von gleich zu verm. Röpergasse 9. freundl. Wohnung, St., Cab., St. Rell., Bod. v. 1. Juni an korl. Leute

zu vm. Spendhausneug. 5, 1, 168 zu vermiethen. Stube u.Ramm.an e.einz.Perf. M. Part. - Bohnung f. Portier per Mzu vm. Näh. Gr. Krämerg. Böttchergaffe 20, eine freundliche Hofwohnung an kinderlose Leute um 1. Juni zu vrm. Preis 16 de Berrichaftliche

Wohnungen,

4 u. 5 Zimmer, nach der Reu Beit eingerichtet, mit Badegimm. und allem reichl. Bubehör, von gleich auch später zu vermiethen n Langfuhr, Sauptstrasse 1 f. Räheres baselbit ob. Jäschen-thaler Weg 17. Gin Laben, der Neuzeit entsprechend eingericht nebst Wohnung bafelbft 3 vermiethen.

Fleischerg. 56-59, pt., Wohnung v. 5Zimm., Badestube, Mädchen kammer, Hofraum 2c., auch zum Bureau geeignet, zum Ocibr. zu vm. Pr.850 M. H.Rousselle. (607)

Berfenungswegen ift eine Bohnung von Stube, Cabinet, R. B. u.R., von fofort zu vermiethen

Haus- und Grundbefiger - Verein zu Danzig.

21. Mai.

Liste ber Wohnungs-Anzeigen, welche aussührlicher zur unentgeltlichen Ginfict im Bereins-Bureau, Hundegasse 109, ausliegt.

Bereind-Bureau, Pundegasse 109, austegs.

800—900,—53. Bad.-,Schr.-u.Wdchz. Thornsch.W.1cu.d.

1000,—53 imm., Badez.,Mädchenz., Langgart.37-38 spchr.

700,—43.,26ab., Ber.,Gut., Langs.,Jäickenthalerw.21.
650,—43.,3b.,evil.Pirdst.u.Nem.,Langs.N.Hauptstr.93a.
500,—33., Ber., Wdchst., Eurr., Lub., Hermannsboss.
1200bezw.1600 53.bezw.78.,Jub.,p.1.Dct., Langgarten29
450,—33., Lub.,Langs., L.Dammerw.18. N.pt.b.Lottgau.
360,—33., rchl. Jub., p. sol., Wortsauerg.10, Seitengeb.
780,—43 imm., rchl.3ub., Beibengasselsels. J., sch., bochpt.
500,—43 im., Wädchenstr., Jubeh. Frauengassels. Hochpt.
500,—43 imm., rcicht. Jubeh. Trauengassels. Nah., part.
700,—2 gr.2ft. Zimmer, Jubeh. Langenmarts22. Näh.1. Et.

700 .- 2gr.2fl.Zimmer, Bubeh. Langenmarfi 22. Nah. 1. Gt.

500,— 43 imm., reicht. Jubehör Sandgrube 53, Näh. part. 700,— 2gr. 2ft. Zimmer, Zubeh. Langenmarkt 22. Näh. 1. Et. 600,— 3 zimmer, Zubeh. Langenmarkt 22. Näh. 1. Et. 600,— 13 im. f. ält. Leute ohn. Ad. Schw. Weer, Bergftr. 12. 600,— 4 zimmer, Zub., per jofort, Mottlauergaffe 7, 1. Et. 600,— Wohnung von 3 zimmern, 240 . I Comtoir, 450 . Lagerraum, Hundegaffe 29. Näh. 1. Et. 1050,— 8 ih. fl. 3. "Balc., Bajdt., Zub., Z. Hirfhg. 15. Nh. 1. 800,— 4 z. "Ndaft., zub., Eeideng 35, 2. Näh. Hirfhg. 15, 1. 1000,— 53. "Wohft., Brichft., Prichft., Prichft., Zub., Z. Hirfhg. 15, 1. 1250,— 63. "B. "Maft., Ber., Bart., Schleufengaffe 12/13. 120,— 1 zimmer ohne Küche, Zub., Langf., Zächenthw. 2f. 900,— 53. "Boz., Ber., Gart., Zub., Zangf., Jächetenfur. 22, 1. 480,— 3 z., Entre, helle Küche, Zub., Packferfiat 22, 1. 480,— 2 z., Entr., mit ob. oh. Küche, Zub., Heinfargaffe 12/13. 120,— 1 zimmer ohne Küche, Zub., Langf., Heifferfiat 22, 1. 480,— 2 z., Entr., mit ob. oh. Küche, Zub., Heifferfiat 22, 1. 480,— 2 z., Entr., mit ob. oh. Küche, Zub., Heifferfiat 22, 1. 480,— 2 z., Entr., Mit ob. oh. Küche, Zub., Heifferfiat 20, 21. 1700,— 8 z., Cab., Boz., Mhft., bart., Zub., Heiffemart 20, 21. 1700,— 8 z., Cab., Boz., Mhft., Bart., Zub., Heiffemart 20, 21. 1700,— 8 z., Cab., Boz., L. Hilburkanggaffe 43, 1. u. 2. Etg., 73. "Bb., Mchft., Et., Zb., Langf., am Johannbg. 10, 1. 520,— 4 z., reichl., Zub., P. fof., Ot. iner Meg 8, 1. Näh, pt. 825,— 4 z., reichl., Zub., P. fof., Ot. iner Meg 8, 1. Näh, pt. 825,— 4 z., reichl., Zub., P. fof., Ot., inthree Meg 8, 1. Näh, pt. 825,— 4 z., reichl., Zb., p. fof., Ot., inthree Meg 8, 2. Mh., pt. 900,— 4 z., imm., Mächft., Sart., Zub., Heugarten 26, 2. 1200,— 6 z., im., Wächft, fämtl. Zub., Feifderg. 72, Mh. pt. 900,— 4 z., immer, zubehör, per jofort Holzmarft 7, 3. Et. 100,— 7.— 8 z., immer nebít Zub., 1. Etg., Telejfderg. 34. Zaden, jed. Gelgalt pap, pur 1921. Dintoey. 109.

Bimmer, Zubehör, per iofort Holzmarkt 7, 3. Et.

Bimmer nebst Zubeh., 1. Etg. Fleischerg. 34.

Zimmer nebst Zubeh., part. Mäheres Brode.

Zimmer nebst Zubeh., 2. Etg. stänfeng. 14, 1,

Zimmer nebst Zubeh., 3. Etg. stei J. Philipp.

Zimm., Cad., Badez., Zub., Karadiesgasse 62, 3.

Zimmer, Balcon, Zubeh., Wottlauergasse 9, 2. 1300,-950,---3., gr.Rell., fr. Rechtsanm. Bureau, Ziegeng. 5,1.

600,— 2 Z., gr.Kell., fr.Nechtsanm., Bureau, Ziegena.5,1.

1000,— 5 Zimm., Balc., Gart., Zub., | Sanbgrubee|8. Näh.

900,— 4 Zimm., Balc., Gart., Zub., | part., r., bei Harms.

1800,— 1 Laden a. Bohn., d. Neuzeit entipr., | Tangtuhr,

1000 bezw. 900, 5.3. bezw. 43., Badez., Zub., | Sauptifr. 1f.

800,— 4 Zimm., Badez., Zub., Sundegasselvo, Saurifr. 1f.

800,— 4 Zimm., Badez., Zub., Sundegasselvo, Saurifr. 1f.

48im., Zub., Garien Langtuhr., Sauptifr. 5B., Leg., Bei., 11-1,8-6.

4 und 5 Zimmer, Zubehör, parterre, Weidengasse 4a.

48imm., Zubeh. 3. Etg. Weidengasse 4b. Näh. 4a im Souterrain.

63., 4Kamm., Bod., Red., Zub., soi., Neugari. 20a., L. Promenade.

1 Laden, 200 Duadratmir. gr., p.1. Dct., Wildhfannengasse 13.

1 gr. Rferdessall mit Bagenrem.u. Burichengel., Langgarten 51.

7 Zimmer, Badezimmer, Garten, Zubehör, Sandgrube 46, 1.

2 Wohn.v. 3u. 4 Zim., Erfer, Beranda, Zub., Berershagen an der From 31, Neud.v.b. Kirche, p.1. Dct. N. Sandgrube 7b. Brischke.

Großer Keller im Tischlergewertshause 8. Danum Nr. 1.

Wohning von 2 Zimmern, part., mit Büche für 460 Man finderlose Miether zu ver-miethen Breitgasse 56.

Sine Wohnung vom 1. Juni zu vermierhen Ohra, Kofen-gasse 391. M. v. Norzynski. (6106 Hungeduke 99

ift eine neu becorirte Wohnung iff eine neu becoririe Wohnung im aweiten Obergeschoft, bestehend aus 5 Zimmern, Entree, Wüche und Nebengelaß für den jährlichen Miethszins von 915-A. einschließlich Wasserzins, vom 1. Juli de. Je. ab zu vermieihen. Die Besichtigung kann in den Tagesstunden von 10 bis 1 Uhr und von 3 bis 6 Uhr erfolgen. Nähere Auskunst wird während dieser Zeit im Cassenwährend dieser Zeit im Cassen-tocale der Kreissparcasse Hunde-gasse 55 ertheilt. (6114

gasse 55 ertheilt. 1236n.p.jql., n. d. Bhnh., Br. 33.44, z. 1. zu vm. Zu erfr. Dienerg. 40,2 große leere Stube mit Nebengelaß zu verm. Auch find. junge Leute gut. Logis Rahm 15, Th.1 Im neuerbauten Saufe Kumft-gasse 11 find vom 1. Juli Wohn. von Stube, Cab., Balcon u. Zub. für 22, 28, 24 M zu verm. (6080 Versetigsh. e. Wohn., gr. Stube Cab., Küche, Eintr. in d. Gart. mi Laube zum 1. Juli zu verm. Zu erfr. Schidliy72-73, Fr. Stramm. Hirjchgaffe 13, Part.Wohnung, 3 Zimm., Küche u. Zub. 1. Juli zu vrm. Näher. 3 Tr., bei **Hein**.

Brobbantengaffe 10, 2. Gtg., 4 Zimmer 2c., neu decor., zu vir

angtuhr, Jäfchtenthaler Weg Rr. 6, ift eine fleine Sommerwohnung

1. Juni f. 18 M zu orm. Näheres Kohlenmarkt Nr. 6, im Laben. Stube, Cab., Rch., Zub., an fndrl. Lt.f. 19.16. 3. v. Jungferng. 26, Deft.

Zimmer.

1 frbl. möbl. Zimmer, feparater Eing., per 1. Juni zu vermiethen Borftabtifcher Graben 27, 2.(5837 But möb. Bimmer, 1. Gtage, mit porzügl: Befoft., Bedien., Bel. 2c., 60. n. Mon, fofort od. p. 1. Juni zu verm, Jopengasse 24. (5763 Rohlenmartt 10 find mehr. fep. geleg.möbl. Zimmer, auf Wunich Burichengel., fof. zu verm. (5782 ropengaffe 24, 1. Etage, find fof. ut möbl. Zimmer, mit auch ohne Befoft., mit letterer von 45 und 50 M. p. Monat zu verm. (5762 Beidengaffe 1, 2 Tr., ift ein mbl. Forderzimmer zu verm. (5962

Biefferstadt 32, ist ein möblirt immer an 1 Herrn zu vm. (595 **Weidengaffe 32, 2 Tr. müb** Zimm. an 1-2Hrn. zu verm. (599 Möbl. Zimmer m. Penf. für 40.ch ju verm. Holzgasse 8 a, 3, (6022 Möbl. Zimmer f. 1-2 H. v.1. Jun z.v. Baumgartscheg. 18, v., l. (602) H.Geistg.120ist e.cleg.möbl.Zim 3. verm., a.W.Burichengel. (602) Fr. möbl. Borderz. m. jep. Eing billig zu verm. Holzmarft 11, Frdl. möbl. Zimmer z. 1.Juni zu verm. Steindamm83, 2Treppen.

Solzmarkt 17, 8 Tr. find möbl. Zimmer mit auch ohne Penfion sofort zu vermiethen, Sauberes, möbl. Zimmer mit Benfion f. 45 M zu verm. Brod-bänteng. 36, Hinterh., 1 Tr. (5825 But möblirtes Bimmer v. fofort zu verm. Holzschneidegasse 6, pt. Nähe der Wiebenkaserne. (585 Ein Cabinet ist zu vermiethen Fleischergasse 43, 1 Tr., Hinterh, Stube von gleich oder 1. Juni u vermiethen Borft. Graben 34 Ein möbl. Borderzimmer mit a. ihne Benf. zu h. Mattenbuden 8. Brodbänkeng. 33, 1, saub. möhl. Zimmer an e.anst. Herrn zu vrm. Weibengaffe 17-18, part, ift einfreundl. möbl. Borderzimmer mit fehr guter Penfion zu verm. Gin fein möblirtes Borber-

immer zu vermiethen Pfeffer (6074 Ginf. möbl. 3m. m. fep. Eg. ift fehr ill. 3.1.3.vm. Altst. Grab. 12-13.2 Anferschmiedegasse 10, parterre, ift ein freundliches möblirtes Borderzimmer mit fep. Eg. zum Juni an einen herrn zu orm. Boggenpfuhl 30, 3 Tr., ift e.frdl. möbl. Vorderzimmer zu verm Gin junger Dtann findet frol. Wohnung mit Pension Alt-ftäbrischer Graben 89, 2 Tr. Kürschnergaffe 1.3, am Langenm., gut möbl. Zimmer zu vermieth. Rellerstübchen ift an eine anft. Person billig zu vermiethen. Räheres Lastadie Nr. 27, 2 Tr. 1 gut möbl. Zimmer von gleich

gu vrm. Scheibenrittergaffe 4, 1 Freundlich möbl. Vorderzimmer an Herren zu vermiethen Baum-gartschegasse 42/43, 1 Tr. vorne. Poggenpfuhl 70, 1.Et., f. 2 frdl. möblirte Zimmer mit Alfoven versehungshalberzu vermiethen. Ein gut möbl. Zimmer zu vm. Raninchenberg 14, 3, 2. Eingang. Möbl. Zimmer, fep. Eg., pt. und 1. Etage, a. Wunfch Penfion, find vom 1. Juni zu vrm. Lastadie 10. Breitgaffe 2, 1, am holzmet., frdl.möbl.Bordz.u.Cab., fep. Eg., gute Benfion, 3.1. Juni zu verm. Hundeg. 87, 2, ift e.mbl. Zimm. an1 Schmiedegasse 12 find freundl. Unft. Leute f. Logis mit Beköftig. b. 2hrn. zu vm. Auf W. Pens. (5918 mobl. Zimm. mit Pension zu vm. im Cabinet Gr. Rammbau 18, 2.

Fein möbl. Zimmer n. Cabinet m.Pian. zu vm. Johannisg. 66, 3, untergasse 10/11 ein gni

möbl. Zimmer zu haben. Ein möbl. Zimmer, nach vorne, an einen anft. Herrn von fofort zu verm. Peterfiliengasse 17, 1. Fleischergasse 83 ist ein möblirt. Borderzimmer p. 1. Juni zu vm. Vorst. Grab. 30,2Tr.,g.m. Border. gimm. u. Cab., fep. Eing., z.verm. Frauengasse 12, p., möblirtes Zimmer an 1-2 Herrn zu verm.

Brodbänkengasse 31, 2, ein möbl, Zimm, zu vermiethen. Fraueng, 8,2, eleg. möbl. Borderz mit Cab. mit a. oh. Penfion. (6107 1 fehr saub., gut möbl. Zimmer zu verm. Holzgasse 28, 2. (6096 Mattenbuden 21, 2 Tr., möbl. Zimmer, Eing.fep., fofort zu hab. Ein Cabinet zu verm. Borstädt. Graben 65,Hoj,rechts,ITr.,Th.1. Beil. Geiftgaffe 121, 3Tr., an eine achtbareDame ein möbl. Zimmer mit a. ohne Penfion zu vermieth. Hirschgasse 7, 2 Tr., r., gut möbl. Borderz.p. sof.o.1.Juni zu verm. Voggenpfuhl 27, 1, ift e. frol.fein möbl.Brorz., fep.Ep.v.gl.o.fp.z.v. Paggenpfuhl67, fep., eleg. Zimmer, Cab. u. Entree zu vrm. 1-2 Leure find.im einf.möbl. Zim. Schlafftelle Breitgasse 22, 2 Tr. 4. Damm 3, 2 Tr., ift e. eleg. möbi. groß. Borberzimmer fof. an ein. Herrn billig zu vermieth. Frauengasse 9, 3, möbl. Vorder-zimmer an 1-2 Herren zu verm. 1 frol. Cabinet an jg.Leute 3. vm. Langgarten 27, Th. 2, 1 Tr., r.

Vorst. Graben 66, 3 Tr., ist ein möblirtes Borderzimmer mit auch ohne Pension zu verm.

gein mobl. Salonzimmer zum 1. Juni an einen chriftlich gefinnten herrn zu vermiethen Breitgaffe Nr. 66, 2 Tr. Breitg. 10,2, e.fein mbl. Worders.

an 1-25rn.mit gut. Penfion z.vm. I möbl. Zimmer an e. Seren bill. gu vm. Laternengaffe 2, 1, vorne, 1 ft. möbl.Zimm.ift an e, unverb. Schuhm.zu v. Johannisg.46, 1, 1. -2herrn find.gut mbl.Zimmer mit a. ohne Penf. Langgart. 49, 1. Möbl. Borderzimmer, separat, 11.1.4., zu haben Schneidemühle 2. Goldschmiedeg. 14 ist e. freundl. möbl, Zim, f. 10 Ma. e. Hr. z. vm. Ein möblire. Zimmer zu verm. Zu exfr. Frauengasse 20, 2 Tr. peil. Geiftg. 17, 2, gr., freundlich möbl. Borderz, fogl. bill. zu vrm. Borft. Graben 54 fein möbl. Borderzimmer billig zu ver-niethen. Zu erfragen 4. Etage, Fraueng.17,pt., mbl.jep.Zm., auf Bunich Penj., b. z. v. Näh. LTr. eleg. möbl, Zimmer ift an einen deren Kl. Krämergasse 4, 2 Tr. an der Marienfirche zu verm. E. frol.mbl.Lorderz.i.b.z.1. Juni z.verm.Laffub.Marti 2,varterre. Boggenpi. 71,2tt. Tr.,ift ein faub. .gut möbl. Vorderz. b.zu haben. Sin freundl, möbl. Zimmer ift v. . Juni zu verm. Möpergaffe 21,3. lftdl. möbl. Borberz. ift zu verm. Karpfenieigen 17/18, 1 Tr.,linfs. 1 möbl. Zimmer fep. Eing. ift für 12 Mark monatlich zu verm. Zw erfr. Breitg. 102 im Bürftengeich. Borft. Graben 10D, möbl. Pari.-Borberz.m.g.Penf. billig zu vrm. I fein möbl. Zimmer m. Benfion zu verm. Fleischergasse 3, 1 Tr. trecht faub. Cab. zum 1, Juni am anft. Berf. zu vm. Am Stein4,1.

Schilfgaffeb, parterre, möblirtes Zimmer an 1-2Hrn. zu vm. (6199) Poggenpfuhl 82, part., ist ein möblirt. Zimmer zu vermiethen. Fischmarkt 7, frdl. möbl. Zimm. an einen anskänd. Herrn zu vrm. Kleinf, mbl. Pt.-Bordz., jep.gel., zu vm. Abegg-Gaffe 15b, Niederft. Divi. Bari.-Borderz. an 1 j. Mann a.1. Runi g.vm. Bootsmannsa.12 Möbl. Zimmer und Cab. an 1 bis 2Herrn zu vm. Böttcherg. 15/16,1. mbl. Zimmer a. e. Herrn bidia gu vermiethen 4. Damm 1, 1. Et. Ein möbl. Zimmer ist zu verm. Mattenbuden 20, 1 Treppe. Gut möbl. Borderzimmer zu vermiethen An der gr. Mühle 1a, 1. Fleischerg. 41-42,3 L., 2 zujammb. nöbl. Borderzimmer zu verm. Ein j. Mann ob. Mädch. f. faubere Schlafftelle Müncheng. 2, 2 Tr. 1. Langgaffe 74, 3, ift 3.1. Juni e. gr. möbl. Zimmer, fep. Eg., f. 15.16.3.v. 3g. Leutefind. fogl. ein gutLogis. Fleischergasse 46, 3 Tr., r. (5995 j. Leute find. anft. Logis m. a.o. Bek. Karpfenseigen 6, unten. (6018 1 junger Mann find. gut.Logis mit Befoftig. Drehergaffe 10, 2. g. Leute finden anft. Logis m.

Beföstigung am Thornschen Beg. Weidhmannsgasse 4, part., D. 2 anständ. j. Leute finden anst. Logis Tischlergasse 15, part. Bunge Leute find. gutes Logis Riedere Seigen 8, 2 Tr., rechts. 2 ig. Leute find. gutes Logis mit Betoft. Frauengaffe 12, 1, bint. Logis in eig. Zimm. m.g. Bet., 28. 9.M., sofort zu hab. Lastadie 10, 2.

PROSPECT.

# Steuerfreie vierprocentige Prioritäts-Anleihe von 1898 Rjäsan-Uralsk Eisenbahn-Gesellschaft

Mark D. R. W. 86 050 000 = Rubel 39 832 545 = Holl. Gulden 50 769 500 = Lstg. 4212 147.10/-

wit absoluter Garantie der Kaiserlich Russischen Regierung. Verstärkte Verloosung oder Gesammtkündigung bis zum 1. Januar 1909 n. St. ausgeschlossen.

Auf Grund der Beschlüffe der Generalversammlungen der Actionäre vom 4./16. Juli 1896, 31. December 1896/12. Januar 1897, 25. Juni/7. Juli 1897 und 30. December 1897/11. Januar 1898 und mit Genehmigung der Kaiserlich Russischen Regierung emittirt die Rjäsan-Uralsk Eisenbahn-Gefellschaft eine

4% ige Prioritäts-Anleihe

im Nominalbetrage von
Mk. D. R. W. 86050000 = Rbl. 39832545 = Holl. Gulden 50769500 =

Lstg. 4212147.10/—. Die Anleihe ist bestimmt zum Bau der Linie Pawelets—Muskau, zur Vollendung der Linie Dankow—Smolensk, zum Bau der Linie Krasnuslovodsk -Jujavino, zum Untauf von rollendem Material, zum Bau von Elevatoren

- Infairmo, zum eintall von touchven vintetin, zum Sin Sin Sin Sin und für verschiebene andere Ausgaben.

Die Anleihe ift in Abschnitte von
Mf. 2000 = Kubel 925.80 = Holl. 1180.— = Litg. 97. 18.—

" 1000 = " 462.90 = " 590.— = " 48. 19.—

" 500 = " 281.45 = " 295.— = " 24. 9. 6.

eingetheilt und zwar in
20 000 Abschnitte Nr. 1
35 000 Abschnitte Nr. 20 001 bis 55 000 zu 2000 Mt.,
und 22 100 Abschnitte Nr. 55 001 bis 57 100 zu 500 Mt.

Die Obligationen, die mit 20 halbjährlichen Coupons und einem Talon versehen sind, lauten auf den Inhaber; fle tragen in Facsimile die Unterichriften von Directoren ber Gesellichaft und außerbem, ebenfalls in Facfimile, die Unter-

schrift eines Delegirten der Kaiserlich Russischen Megierung. Das Anlagecapital der Bahn setzt sich zusammen aus dem Actiencapital der Gesellschaft von ursprünglich Litg. 782 500 (wovon Litg. 53 000 gerifgt) und folgenden Prioritäts-Unleihen:

davon gegenwärtig noch im Umlauf: Mark 48 645 000 4% Obligationen von 1886 (Kjäsan-Kozlow) Mark 46 117 000 5-86 4 245 000 50 That 48 645 000 44/0 Dinguithen 3211 1889 (Treb.-Rub. 4 186 000 Creb.-Rub. 4 186 000 (Treb.-Rub. 4 186 000 000 41/20/0 " 1892 (Rigian-Uralst) " 58 472 500 1893 " 27 457 600 ## 28 000 000 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>0/<sub>0</sub> ## # 1893 ## 1894 ## 28 762 200 4<sup>0</sup>/<sub>0</sub> ## 1897 Golorub. 18471 125 23684 278 fämmtlich von der Aussischen Regierung garantirt.

Bu diesen Prioritäts-Anleihen tritt die jest emittirte neue Anleihe pon Nominal Mark 86 050 000 — Rubel 89 832 545 — Holl. Gulden 50 769 500 = 2ftg. 4212147.10-

Die neuen Obligationen erhalten durch die Einnahmen und durch das ganze Vermögen der Ecfellschaft dieselbe Sicherheit wie die vorstehend aufgeführten Arioritäts-Anleihen.

gepuhrten diteren Prioritäts-Anseihen.

Außerdem genießen sie vom Tage ihrer Emission an die absolute Garantie der Kaiserlich Kussischen Regierung für Berzinsung und Tilgung. Diese Garantie wird auf den Obligationen durch einen Stempel der Kaiserlich Kussischen sie einen Stempel der Kaiserlich Lippmann, Rosenthal Eo. du den Bedingungen, welche diese Hauserlichen Berdingungen, welche diese Hauserlichen ber neuen Prioritäts-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-Anseitats-

an gerechnet zum nentwertes bereit.

1898 n. St. fällig.

Die Berloofungen finden halbjährlich im Januar und Juli jeden Jahres ftatt, und zwar die erste im Januar 1899. Die verlooften Obligationen werden an dem nächsten der Ziehung jolgenden Zinstermin eingelöst. Zu jeder halbjährlichen Tilgung sind 0,34824 % des Kominalbetrages der Anleihe unter Zwwachs der ersparten Jinsen auf die getilgten Obligationen zu verwenden.

machs der ersparten Zinsen auf die getilgten Obligationen zu verwenden.

Die Nummern der jedesmal verloosten, sowie der aus vorhergegangenen Verloosungen fältigen, noch nicht zur Einlösung vorgezeigten Obligationen werden alsbald außer durch russische Blätter durch zwei in Berlin erscheinende Zeitungen, eine in Frankfurt am Main und eine in Amsterdam erscheinende Zeitung verössentlich. In den drei deutschen Zeitungen werden auch etwaige auf die Amlaussächletet der einzelnen Sinde bezügliche Berfügungen, soweit diese amtlich zur Kenntnis der Gesellschaft gelangen, bekannt gemacht werden. Die rückzahlbaren Obligationen mussen bei der Einlösung mit sämmtlichen nach dem Kückzahlungstermine fälligen Coupons eingeliesert werden. Der Betrag etwa sehlender Coupons wird von dem Capitale abgezogen.

Die Obligationen der Anleihe versähren 30 Jahre nach ihrem Kückzahlungstermine, und die Coupons 10 Jahre nach ihrem Kückzahlungstermine, und die Coupons 10 Jahre nach ihrem Külkzahlungstermine, und die Coupons 10 Jahre nach ihrem Külkzahlungstermine, und die Coupons 10 Jahre nach ihrem Külkzahlungstermine, und der Convertirung der Anleihe ist bis zu m.

Lian und 1909 n. St. ausgeschlossen, der dem in den Obligationen seinsten Obligationen geschlen den Berrägen, die dem in den Obligationen seitsgeschen Werthoerhältnis entsprechen, nach Bahl des Inhabers: in Sa. Arersseseitsten Werthoerhältnis entsprechen, nach Bahl des Inhabers: in Sa. Arersseseitschen Werthoerhältnis entsprechen, nach Bahl des Inhabers: in Sa. Arersseseichen

gesetzten Werthverhältnis entsprechen, nach Bahl des Inhabers: in St. Nerersburg in Rubeln (1 Rubel =  $\frac{1}{15}$  Imperial), in Berlin und Franksurg a. M. in Mark Deutscher Reichswährung, in Amsterdam in Holl. Gulden, in Konden in Biund Sterling, und zwar: in St. Petersburg bei ber Oasse der Gesellschaft, bei ber Casse der Geschschaft,

bem Banthaufe Mendelssohn & Co.,

" S. Bleichröder,

" " S. Bleichröder,

ection d. Dis

" Berlin

Frankfurt a. M. Amsterdam London

Logis Breitgaffe Nr. 94.

Handel. But. Lagis mit gang. ob. halb. Koft 1 alleinft., alte Frau t. f. als Mit. In Meinem Speicher Woolawek zu hab. Spenbhausneugaffes, t.l. bewohn.i. Cap.m. Schuffelb. 12, 2. In Meinem Speicher Woolawek dewohn.i.Cob.m.Schüsselb. 12, 2

Lippmann,Rosenthel&Co.

Berliner Handels-Geselischaft,

dem Banthaufe Robert Warsonauer & Co.
" M.A.v. Rothschild & Söhne

ber Russischen Bank für auswärtigen

Zwei anständige junge Leute finden Logis oder Schlasstelle Baumgartschegasse 47, 1, hinten Junge Leute finden Logis mit Dienerg. 15,1, find. e. anft. junger Mann faub. Log. m.o. ohne Betift. Beföstigung im feparat. Zimmer für 8,50 M. Kasernengasse 1 part. Junge Leute find, fogleich gutes Logis mit ober ohne Befostig, in eigner Stube Altst. Graben 84, 3. -2 junge Leute finden gutes Logis Langgarten 27, Thüre 16. Junge Leute finden faub. Logis mit guter Kost Tischlergasse 16pt. Jg. Leute tonnen fof. Logis mit Befoft, haben Schüffeldamm 39. 1-2 j. Leute f. Logis Kl. Gasse 8, 2 Tr., Ging. Gr. Bäckergasse Anft. ig. Leute find. gut Logis im Cab. Sungferngaffel, Sof, Eh. 5. Unft. Perf. a. Mitbew.gesucht,am 1 herr findet anständiges Logis bei alten Leuten Maufegasse 5, 8, holam. Off. u. G 114 an die Exp. Unft. Mädch.m. Bett. f.b.e. alleinft. I jung. Mann find. anftanb. Logis Wine. fr. Aufn. Fischmarkt 50, 1 mit Betoft. Schuffelbamm 12, prt l auft. Mtädchen als Mithemohn 1 junger Mann findet sauberes Logis Kleine Müblengasse 3. gefucht Große Nonnengasse 6, 1. junge Leute erhalt. fof. Logis m. Selöft, Rammbau 27, part. (6190 Lanftand.jg. Mann find.gut. Logis Beigmöndenfirchengaffe 3, pri. Bon gleich Logis für junge Leute Junge Leure finden anständiges Logis Töpfergasse 16, 1 Treppe. zu haben Hohe Seigen 26,2, v., r 2 jg. Leute find. Logis mit od. ohne Befoftig. Raffubifcher Markt 8,1. Junge Leute finden Logis mit Befojtigung Faulgraben 17, unt. 1 junger Mann find. gut.Logis mit Beköft. Am Grein 16, Eing. Riedere Seigen. Umrath. Junge Leute finden gutes Logie Kaffub. Marti 13, 2 Treppen. Ein junger Mann-findet Logis HinterAdlers-Brauhaus28,2Tr.

1 anft. j.Mann f.g.Logis mit Bet. im möbl. Zimm. Tagneterg. 2, 2. Jg. Leute find. g. Log.m.g. Bet.in eig. St. Langgarten 12, Hof, part. Ein junger Mann findet Logis Gr. Rammban 45, 3 Tr. 3mei junge Leute finden gutes Gutes Logis ift bei zweilleuten zu haben Pferbetrante 1, 2 h. 5. Junge Leute finden anständiges Logis Kassub. Warkt Nr. 6, 1 Tr. Junge Leute finden gutes Logis Häfergasse Nr. 10, 3 Treppen. 1 anft. j. Mann find. gur. Logis im eig. Borberz. Gr. Mühleng. 20, p. l. 1 anständig, junger Mann findet fauberes Logis Tischlergasse50,1. Jg. Mann findet gutes Logis Baumgartscheg. 22-33. Krönke. Logis m.Bet.z.hab.Töpferg.22,2. Anft. j. Leute f. gut. Logis m. a. v. Befoft. Schüffelbamm 25, 2 Tr. Tanftand. jung. Mann find. gut. Logis Böttchergaffe 12, Dof,1Tr. Ein junger Mann findet gutes Logis Niedere Seigen 12/13,1,115. Bell. fep. Logis an 2 junge Leute Gutes Logis 3.h. Alift. Grab. 91,1' v. 1. Juni zu verm. Junterg. 8, 1

Bei benfelben Stellen erfolgt die Aushändigung neuer Couponsbogen

fostenfrei. Die Zahlung der Zinsconvons und die Einlösung der Obligationen wird für immer frei von jeder ruffischen

Die Eisenbahr-Gesellschaft wurde am 12./24. März 1865 als KjäsanKoslow Bahn concessionirt und nahm im Jahre 1892 den Kamen KjäsanUralst Eisenbahn an. Die Gesellschaft hat solgende Steden in Betrieb:
1. Kjäsan-Koslow 1980 Berit, Tambow-Kampschin 444/1 Berst, BogojawienstJeleis 1596 Berit, Bogojawienst-Sosnowsa 7868 Berst, Penia-Kischisewo
1472 Berst, Mischischemo – Tawolsbanka 9660 Berst, Astarst – Bolst
2211 Berst, Attarst-Baianda 7462 Berst, Potrowst-Uralst 3952 Berst,
Urvach – Alexandrow – Gai 17225 Berst, Jerschow – Micolajewst 8767
Berst und diverse Zweiglachnen 15655 Berst; 2. die Staatsbahn KozlowSararow 42370 Berst, deren Betrieb die Gesellschaft am 11. Januar 1892 vom
Staate pachtweise für die ganze Zeitdauer ihrer Concession übernommen hat;
serner hat die Gesellschaft bereits im Bau oder demnächst in Angriss zu
nehmen die Strecken: Kanendurg-Kaweles-Ostapowo ungesähr 109 Berst,
Dantow-Smolcnit ungesähr 503 Berst, Kaweley-Moskau 237 Berst und
Krasnoslovodst-Injavino ungesähr 40 Berst.
Die Gesellschaft vertheiste auf ihre über 100 Lstg. lautenden Actien außer
ben in Gold zahlbaren Zinien von 5% p. a. in den Jahren von 1892 bis 1896
solgende Superdwidenden: (nach Abzug der Steuer von 8%, seit 1894
von 5% also netto) Ereditrubet 80, 103, 108, 107, 91.25 per Actie. I
St. Peters burg, den 29/11. Mgi 1898. Die Eisenbahn-Gesellschaft murbe am 12/24. März 1865 als Rjafan-

St. Betersburg, ben 29./11. Mgi 1898.

Direction der Rjäsan-Uralsk Eisenbahn-Gesellschaft.

Subscriptions-Bedingungen.

Auf Grund des vorstehenden Prospecis ist die vorbezeichnete 4% ige steuerfreie Prioritäts-Anleihe der Riäsan-Aralof Eisenbahn-Gesellichaft zum Handel
und zur Notirung an der Berliner Börse zugelassen worden und wird von uns hierdurch zur Subscription ausgelegt.
Die Subscription fludet statt

Donnerstag, den 26. Mai d. J.

in Berlin

bei bem Banthause Mendelssohn & Co., S. Bleichröder, " ber Direction der Disconto-Gesellschaft, " " Berliner Handels-Gesellschaft.

M. A. von Rothschild & Söhne (außerbem in Amsterdam bei bem Banthaufe Lippmann, Rosenthal & Co. zu ben Bebingungen, welche biefes Haus veröffent-

1) Der Subscriptionspreis beträgt 100%, % vom Rominalbetrage in Mark zuzüglich 4%. Grückzinsen vom 1. April 1898 bis zum Aage der Abnahme.

der Abnagme.
Die Subscription exfolgt auf Grund des zu diesem Prospect geshörigen Anmeldungsformulares, welches von den vorgenannten Stellen bezogen werden fann. Zeder Subserviptionöftelle ist die Besugniß vorbehalten, die Subscription auch schon vor Ablauf der sestigesetzen Frist zu schließen und nach ihrem Ermessen den Betrag jeder einzelnen Zuthellung zu bestimmen. Die Zutheilung ersolgt sobald wie möglich nach Schlisß der Subscription.

Bei der Subscription ift eine Caution von 5% des gezeichneten Rominalbetrages in Baar aber in solchen Gssecien zu hinterlegen, die die Subscriptionsstelle als zulässig erachten wird. Die Abnahme der zugetheilten Obligationen kann vom A. Juni d. J. an gegen Zahlung des Preises geschehen; sie muß spätestens

d. J. an gegen Zahlung des Preises geschehen; ne ung parepens am 11. Juli d. J. erfolgen.

Anmeldungen auf destimmte Abschnitto können nur soweit berückstätigtigtigt werden, als dies nach dem Ermessen der Subjertiptionsstelle mit den Jureressen der anderen Zeichner verträglich ist.

5) Bis zur Fertigkeltung der desintiven Stücke werden in Deutschland mit dem deutschen Keichstempel versehene Interinsscheine ausgegeben, die von den unterzeichneten Berliner Haiern ausgestellt sind, und über deren kossenschneten Amausch in Originalobligationen seiner Zeit das Röhere bekannt genacht werden wird. Diese Interimsscheine das Röhere bekannt genacht werden wird. Diese Interimsscheine werden mit dem am 1. October 1898 fälligen Coupon versehen sein, metcher bei den deutschen Zahlstellen zur Einlösung gelangt, sa daß der exste Coupon der Originalstücke am 1. April 1899 fällig sein wird.

An den deutschen Biagen tonnen nur die von den Berliner Baufern ausgesielten Interimsscheine in Driginalobligationen umgetauscht werben.

Berlin und Frankfurt a. M., im Mai 1898.

Mendelssohn & Co. S. Bleichröder.

Direction der Disconto-Gesellschaft. Berliner Handels-Gesellschaft. Robert Warschauer & Co. M. A. von Rothschild & Söhne.

Pension. 265 Es werden 2 ständige Arankenbetten mit Benfion

gesucht. Offerien Langgaffe 68, 2 Tr Wilchkannengaffe feiner Mittagstisch für Herren. — Diferten unter F 464 an die Expedition dieses Blattes. (5915 Junge Dame fucht für Monat Juni Penfion in Oliva. Offert. unter G 106 an bie Exped. d.Bl. Geb. Näbchen f. z. 1. Juni besch Benston in seiner, jüdisch. Fam. Off. unt.**G 122** an die Exp. 6067 Zwei ja. Damen, tagsüber nicht zu Hause, finden gute Bension Burggrasenstraße 8, 1 Treppe.

Benfion mit eig. Zimmer zu haben Mattenbuden 9, 1 Er. Div. Vermiethungen

Geschäftslocal Lager n. Geschäftskeller,

hell, geräumig, renovirt, von sofort oder später zu vermiethen. Seste Geschäftslage. Zu jedem Berkaufsgeschäft geeignet. Groß. Oberlicht. Schaufenster 3 mat 3,90 Weter. Offerten unter F 105 Erp. d. Blatt, erb. (5598

Pferdestall ür 2 Pferde, Wagenremise a. Futterboden vom 1. Juli zu vermiethen. Näheres Winter-play 12/18, 2. Etage, Its. (5766 Ig. Leute find. gut. Logis m. Kost Drott. junge Leute erhalt. gutes Franengasse ist ein Lagerteller sindet soften dauernde im eig. B. Tischlergasse 64, ATr. v. Logis Brodbünkengasse10,3,vorn. zu vm. Näh. Breitg. 95, 8. (5682 A. Ammon, Emaus 7.

habe ich Unterraum und große Oberräume von fofort zu vermiethen. (6050

I. Angerer, Blan Fabrit. Fraueng, ist ein Lagerkeller au vermih. Räh. Breitgaffe 95, 3.

Laden zu vermieth Mäheres bei S. Tomaszawski, Conditorei, Nenfahrmaff. (5855

Offene Stellen.

Männlich.

Holz-Kouleaux u. Jalousien. Rollläden, Rollschutzwände, liefern in solidester Ausführung Wache & Heinrich in Friedland, Bez. Breslau. Illustrirte Preisliste

gratis und franco. Agenten u. Platzvertreter welche auch Privatpers. besuch. bei ho Provision gestieht.

TüchtigeMaterialiften juche Ein Tischlergefelle auf Möbel melbe fich Stadtgebiet 7.1(5960 Gin junger Barbier : Gehilfe findet fofort dauernde Stellung

auf Gas= n. Wasserarmaturen

ftellt ein (5938 R. F. Anger, 3. Damm Rr. 3,

Für mein neu elegant ein-gerichtetes Cigarrengeschäft

tüchtigen der gleichzeitig Stadifundschaft

besuchen und auch geschmackvoll decoriren fann. Antritt eventt. fofort. Schriftliche Melbungen find an die Expedition unter F 461 zu richten.

Die unterzeichnete Gefellischaft sucht tüchtige Eisenschiffbauer,

Mieter u. Stemmer,

Schiffszimmerleute, welche bereits als Eisenschiff-bauer genrbeitet haben, gegen hohen Lohn, für dauernde Beschäftigung. Die Reisekoften Danzig-Riel 4. Claffe, bei Beri.Auftr.p.sof.u.fpat.Martebell. beiratheten auch für die Fami-Prouss, Dang., Drehrg. 10(5129) lien-Witglieder, werben vergütet Schiff und Maschinenbau-Actien=Gefellschaft

Molferei. Ein junger Mann

hat in der Molterei Putig Wpr. Gelegenheit, fich im Moltereifach gründlich auszubilden. (6111 **Bauer**, Wolferei-Verwalter.

Suche

Auhfütterer, Ochsenpflügler, Milchjungen, Pferdefnechte, Einwohner bei hohem Lohn for ort einzutreten. Suche perfecte fori einzutreien. Samt persette Köchin für Danzig, Haus- und Kindermädern, Kinderfrauen, Stubenmäden für Danzig, Berlin und Kiel bei hohem Lohn und freier Keise.

C. Bornowski, Heilige Geistgasse Nr. 102. Nüchterne Autscher können sich melden Ketterhageraaffe 9.(6133

Ein Jagerverwalter wird gum I. bezw. 15. Nuni für ein technisches Bureau gefucht. Offerten mit Ang. früherer Thätigkeit und Gehaltsanipr. unter G 190 an die Exp. d. Bl. erb. (6127

Schuhmachergeiellen können sich melden Brauf. Baffer 2, 2, Wolf. hiefiges größ. Comtoir fucht fofort einen Schreiber mit guier Handschrift. Offerten unt. E 199 an die Expedition d. BI. guter Sarg-Tijdler wird eingestellt 3. Damm 14.

Ein Tapezier-Wehitse kann sich sofort meld. Johannisgasse 61, 1. 

Ber fogleich ; juche für meine Gifen- ; waaren-Handlung einen jüngeren Gehilfen bei völlig freierStation.Off. u.G 157 a. d. Exp. d.Bl. (6199 

Ein Theilnehmer, üchtig.Geschäftsmann, in Dangig befannt, auch ohne Geld, wird gum Betriebe einer Fahrrab. Reparatur • Werkstatt gesucht. Osf. unter **G** 174 an die Exp. erb.

für ein Hotel in Wellprenken gesucht. Näheres Holdmarkt 7 Tischlergeselle kann jof. i. Arb treten Große Schwalbengasse 8

Sesucht per 1. Juni oder später süchtiger, älterer Buchalter (6065

und Correspondenz Rur bewährte Kräfte, die be-reits einem größeren Comtoix jelbsständig vergestanden haben, wollen Bewerbungssichreiben mit gennuer Angabe bisheriger Thätigfeit bis 27. a. c. einreichen unter C Z 69 Rassensteln & Vogler, A.-G., Danzig. lSchuhmachergeselle findet Platz zum Arbeiten Altes Roß 8, 1Tr.

Tüchtiger u. Metalldreher mit Lohn und Accordwesen vertraut und geeignet, ben Poften

ines selbständigen Vorarbeiters auszufüllen, für fofortigen Anstritt gesucht. Schriftliche Melse dunngen an

Ostdenische Industrie-Werke Marx & Co.

Ein junger Weann zum Auffuchen von Bestellungen auf Nähmaschinen sofori geg, festes wöchentliches Gehalt gesucht. Bu melben 1. Damm Rr. 10, im Cigarren-Geschäft. Tüchtige Schneibergefellen in und außer dem Hause stellt ein Purchtsam, Schneiber-Mir. Mattenbuben Mr. 35, 2 Tr. Tüchtige Steinseper können sich melden bet hohem Lohn und dauernder Beschäftigung August Schulz, Steinsetzmeister, Hoch-strieß 9 bei Danzig. (6076

Sin Kupferschmieb aber ein Schlosser melde sich Paradiesgasse Ner. 12. Ein junger verheiratheter Arbeiter, der mit Pferden Bescheid weiß, kann sich sofort meld. 3. Damm<sup>2</sup>, Möbelmaga<sub>d</sub>in. 1 Stellmacherges. f. sich meld. in Praust 6. Wienhold, Stellm.-M ī tcht.Malergeh.u.l Laufburschen fucht Pallasch, Gr. Berggaffe 10.

-20 Lakirer ftellt ein die Hofwagenfabrik

von Franz Nitzschke, Stoly i. P. Gin guverläffiger

Maschinist,

Ein altrenommirtes Saus bet Bourgogne,gegründet 1830, fucht tüchtige Agenten

und Reisende für benBertauf seinerBurgunder Weine. Off.erbet.an F. Garnier-Chevrier&Regnier de Nuitz à Meursault bei Beaune, Côte d'Or, Frankreich, (6093 Gin orbentlicher

Bierfahrer tann sich melben (6095 Brauerei Paul Fischer.

Malergehilfen! Malergehilsen stellt von sosort ein (6110

E. Dessonneck, Granden; Saubere Rockarbeiter können fich melben Pfarrhof Nr. 1. Schneibergesellen erh. dauernde Beichäft. Borft. Grab. 64, 2 Tr.

Geschäfts-Führer

für ein Sotel in der Proving fucht Ed. Martin, Jopengafie ?.

Existenz

für anspruchslose Leute bietet sich burch Aebernahme eines Geschäftes der Bebensmittelbranche. Erforderlich 500 M. Offerten unter 06109 an die Expedition dieses Blattes. (6109 Ein ordentlicher Laufenrsehe fann sich melden bei Max Raymann, Longsuhr, Haupte straße Ver. 17. (5971

Tüchtigen Laufburschen fuchen Walter & Fleck.

Suche jum 1. Juni einen Jungen jum Milchanstragen. Nagorsnik, Milchfahrer, Kofoichten.

Ein Anabe orbentlicher Eltern fann sich als Laufbursche melden Gr. Wollwebergaffe 6, im Laben, zwischen 8—4 Uhr Nachmittags. Ein ordentl. Laufbursche fann sich m. Brodbänfeng. 38, 2. Tüchtiger Laufbursche tann sich melden Magtauschegasse 7.

Ordentl. Laufburichen sucht L. Michaelis, 3. Damm 6. Gin ordentl. Laufburiche tann fich melben Langgaffe 48. Laufbursche ber beim Waler gewesen ist, melbe sich St. Kath. Kirchensteig Ar. 15. Gustav Roddig. Ein Laufburiche kann sich melden Judengasse Nr. 16.

Suche tüchtige Dienitlungen vom Lande im Alter von 14 bis 17Jahren jür Berlin, Lübect und Kiel bei freier Reise und hohem Lohn. P. Usswaldt, Dongig, 1. Damm Nr. 15.

Laufbursche der beimMaler gew. melde sich Gr.Mühlengassespart,

Gudje einen ordentlichen Jehrling für's Echuhmacher-handwerf L. Hörnessen. 5751) Baggenpfuhl Nr. 84. Maler-Lehrling

fucht C. Dross, Dienergaffe Zum valoigen Antritt wird

ein Lehrling gesucht, bevorzugt folder, welch, fienographirt und auf ber Schreibmafchine fcreibt. Offert. unter F 494 an die Expedition diefes Blattes.

Ein Tapezierlehrling melde fich Frauengasselb, b.H.Paninski, Tapezier und Decorateur, (5988 Hür mein in der Großen Wollwebergoffe Rr. 1 neu zu errichtendes Gifenwaaren: Gefchäft fuche einen (6006

Lehrling. Louis Konrad, Borft. Graben 8,

Lehrlings-Gesuch. Ein junger Maun mit guter Schulbildung findet in unserem Modelwaaren-

Gefchäft Unftellung als Lehrling gegen monatliche Remuneration. Domnick & Schäfer.

Walergewerbe sucht

Danzig.

R. Stamm, Breitgaffe 61, 2 Tr. Für mein Colonialmaaren-Geschäft suche einen (6054 Lehrling.

M. J. Zander, Breitgaffe 71. Lehrling 3

mit guter Schulbilbung für ein Speditions-u.Affecuranzgeschäft gegen Remuneration gesucht. Eintritt sofort ober 1. Juli. Selbstgeschriebene Offerten unt. G 108 an die Expedition d. Bl.

Uhrmacherlehrling Germania", (5216 gelernter Schloffer zum 1. Juni gegen monatl. Bergütigung stells gesucht. Biegelei Mattern. (5978 ein Wilh. Haase, Mattenbuden 5.

Rellnerfehrt. für horels, Sausd. | Erftes Gefindevermielhungs. f. Dot. u.Ausspannung., Kutsch. f Berl.u. Schlesw., Anechte, Jung. h.Lohn,Reise ir.,ges. 1.Damm 11 Lehrling 5. fein. Herrenschneib. melde sich Frauengasse 4, part. G. Nagol, Schneidermeister. Für mein Manusactur- und Kurzwaaren-Geschäft suche ich

einen Lehrling bei freier Station und Aleidung. C. Jacoby,

Prauft bei Danzig. Sohn achtbarer Eltern melde ftch als Lehrling in meinem Colonialmaaren-u. Delicatessen= Geschäft. Alfred Post, Jopengasse Nr. 14

Für meine Lederhandlung suche Rehrling, Sohn achtbarer Eltern, gegen monatliche Remuneration. L. Michaelis, 3. Damm 6.

### Weiblich.

Junge Dame aus achtbaren Familie mit besserer Schulbildung findet Stellung als

Lehrling. Ausführliche Offerten mit Angabe über Alter- und Schulbildung erbitten wir nur Kinderfrauen u. Kindermädchen schriftlich.

Ültzensche Wollenweberei, Vertreter: Ad. Zitzlaff, 74 Langgasse 74, Kleiderstoffe und Confection

Küchen-, weit-u.Kindermädch. Dradden, welche meifen fonnen, Viehwärter, Ackerknechte erhalten fofort gute Stellen Städt. Arbeits-Nachweis-Stelle

Dortmund, Olpe 1. (2473 Bermittelung unentgeltlich. Gine Aufwärterin tann fich melden Stadtgebiet 38.

Anfländiges Mädchen in den reiferen Jahren gur Bebienung ber Gafte zum fof. Antritt gesucht Näthlergasse 6. (5940

Wir fuchen für unfer Aurz und Modewaaren : Geschäft per 1. Juli mehrere tüchtige branchekundige

# Verkäuferinnen u. ein. Berfänfer.

Photographie und Zeugniffe S. Loewenstein & Co.,

Trier an ber Mofel. Gin orbentliches Mabchen findet Beschäftigung für den ganz. Tag Tobiasg. 28, pt. (5906 Bum balbigen Antritt wird eine gebilbete Dame als

# Comtoiristin

gefucht, welche perfect ftenographirt und auf der Schreib-majchine fcreibt. Offerten unter P 492 an die die Exp. erb. (5964

Gin ordentliches fanberes Dienstmädchen bas felbfiftanbig toden tann, find.

3.1.Juli eine angenehmeStelle b. A. C. Stenzel, (5957 Fischmarkt Kr. 34. 3ch suche zum 1. Juli eine

arbeitsame Fran, die einsache Kost zu kochen ver-steht, dieselbe muß auch waschen und firiden tonnen. Lohn jährlich 200 bis 360 Mark nebst freier Station und Bafche.

Perfonliche Meldung unter Borlegung der Zeugniffe bei dem Director in Tempelburg bei Schidlit.

Bur mein Gefchäft fuche per sofort oder 1. Juli eine gebildete junge Dame als

# Verkäuferin.

Rur fdriftliche Offerten mit Angabe der bisherigen Thatigund Gehaltsansprüchen

M. A. Roggatz, Juwelier.

Gine geübte Schneiberin tann fich melben Langgarten 63, 2 Tr. Ein ordentliches Madchen im Alter v.14-15 Inhren für leichten Dienft gesucht Laftadie 20, part.

Gine Aufwärterin ober Rindermadden fann fich fofort melben Breitgaffe 15.

Time junge Dame aus achtbarer Familie melbe fich als Caffirerin im Geschäft Jopengaffe 14. Alfred Post. Ein 14-15jähriges Mabchen für den Nachmittag zu 2 Kindern gesucht Wallgang C, 1 Tr., links. Damen tönnen bas Fristren in 4Wch. bill. erlern. Kötschegasse 6. 3.Moch.t. die Damenschn.u.acad. Schnitt erl. Baumgartscheg. 18,pt.

Cüchtige Nähterinnen für Sporthemben tonnen fich Brobe - Arbeit melben

Holzmarkt Nr. 25/26 Eine Fran zum Striden fann fich meld., e. Jaquet f. Anabe v.14-16 Jahr. z. v.Baradiesgaffe 10,2Tr. Plädchen für Sonnabend Nachm. melbe fich Wiefengaffe 9,pt.,links. Ein j. Madch. v. 14—15 Jahr. f. von sofort Hardegen Nacht, f. f. d. Rachn, m. hinterg. 20, pt. Geilige Geiftgasse 100.

Comtoir von P. Usswaldt. Danzig, 1. Damm 15, part. gegründer 1879,

jucht Hotels u. Landwirthinnen, Mamfells f. kalte Küche, Buffet-madchen für Bahnhöfe, Cafes u. Restaurationen, Labenmädchen für Conditorei, Burst-Materialund Schankgeschäfte, perfecte Köchin, Stuben-, Wajch- und Scheuermädchen, Kinderfrauen und Ammen, fowie tüchtige Madchen für Berlin, Lübed und Riel bei freier Reife und hohem Gehalt (fofort. Abreife). Mädch. v. außerhalb, welche fich ichriftl. melden, werden bei ihrer Antunft in Danzig vom Hausdiener von der Bahn abgeholt u. erhalt. die ersteAufnahme unentgeltlich.

E. Kukles, Fleischergasse 91, sucht von sofort ob. Juni Kinderrauen od. ältere Mädchen, Roch Mamjell, tücht. Dienstmädchen . JuliStubenmädchen fürs Gut, owie Dienstmädchen jeder Art. Suche Berkäuferinnen für große Destillationsgeschäfte, Material, Conditorei u. Bahnhöfe J. Dau, Heilige Geiftgaffe Nr. 36.

Suche

herrich.Köchinnen, Hausmädchen J. Dau, Beil. Geistgaffe 36. Midden zur Aushilfe iofort ge lucht Hundegaffe 113, 2 Tr.(6102 1 Mädchen, das etwas v. ber Wirthschaft versteht, melde sich Häfergaffe Mr. 57, 3.

Als Aufwärterin für den ganzen Tag wird eine ord. Fran die auch kochen kann gesucht. Melb. Altst. Graben 99 im Laden von 10—1 Uhr Borm. Ein anständiges Mädchen für Nachmittag zu Kinder gesucht Heilige Geiftgasse 63, 3 Treppen. Eine Binderin für Dirschau ges Räh. Reufchottland 12, Nicelaus.

1 jg. Mädchen z. Milchaustragen 1. fich melden Fleischergasse 79. Suche Köchinn., Haus: u.Kinder-mbch.b.hoh.L.f.feineHäuf., Mbch. f.UU.,b.koch.t., a.folche, d.n.kochen dürfen. A. Jablonski, Poggenpf. 7 Ein ordentl. Dlädchen für ben

Borm. fann sich melden von 4 Uhr ab Langen Marft 26, pt.

### Ein fauberes Dienitmaddien

mit guten Zeugnissen, welch, selbissändig tochen tann, wird 3.1. Juli nach Langsuhr gesucht. Meldungen erbeten Villa Johannisthal 9.

Kin Mädchen von 15-16 Jahren für einen leichten Dienft fofort gefucht. Meldungen bei (6128 Frau Pritz, Kafernengaffe 6/7, 2. tüchtige Perkäuferin

und 1 Jehrling suche für meine Filiale Fisch-markt Rr. 29. Melbungen von 12-1 Uhr.

W. J. Hallauer,

6122) Langgaffe 36. Jg.Mädchen, in d.Damenschneid geübt, u. folche, die fie erlernen woll.,fönn.fich meld. Häferg.16,4. Aufmärt.f.d. Dirgft.fann fich mid. Langf., Kl. Hammerweg 11, pt.r Beicheidene faubere Auf

wärterin tann fich fof. melden Fleischergasse 36, 3 Tr., rechts Junges Mädchen, welches die Fleischerei erlernen will, melbe sich Ankerschmiedegasse 3, 1 Tr l jg. Madchen in d.Schneid.geubt ann fich meld. Beibengaffe 42, 3. Für eine Privdthäuslichkeit in b Stadt wird zu Juli eine tüchtige ehrbare und arbeitsame Wirth ichafterin gesucht. Meldunger unter G 124 an bie Exp. b. Bi Brandgaffe 10-11, 2Trepp. lints melde fich eine ordentliche Auf wärterin für einige Nachm.-Std Ig. Mädchen zur Erl. der Damen chneiderei gef. Kumftgaffe 6, 1 Suche Ladenmadd. f. Fleifch- u. Burfigeich. u. Deftill., Buffetfrl., erftes Sotelftubenmadd., Röchin St.-, Saus-u. Rindrmdd,, Madd für Berl., Schlesw.u.and. Städte hoh. Lohn (Reife fr.) 1. Damm 11.

Suche eine felbftftändige Wamiell

für ein kleines Hotel nach aus warts zum fofortigen Antritt. Hardegen Nachf., Sl. Geiftg. 100. Ein zuverläss. Kindermädehen nach Langfuhr für den Tag fofort gefucht. Bu melben Dunchengaffe Nr. 8, 3 Trepp., oder Mirchauer Promenadenweg 18, 1 Tr. (6104

Gine Aufwärterin kann sich melden bei Schultz, Paradiesgasse Nr. 14, Hof. Junges Mädden dur Erder feinen Rüche kann fich melden im Luftdichten, Sundegasse 1,10 Ciicht. Fran zum Reinmachen

hunbegaffe 110. Suche eine junge Mufwärterin mit Buch für ben ganzen Tag

Olivaerihor Nr. 8, 1. Thure. 1 Madchen v. 15-163. m. bei zwei Rind.für d. Nachm. od. f. d. g. gesucht 2. Petershagen Nr. 1219

Zoppot. Eine junge Dame als Vernende für ein feines Galanterie= und Luxuswaaren-Geschäft per so fori gesucht. (6064 Offerten unter L E Zoppot

postlagernd erbeten. Jg. Niädchen, in d. Schneidere geübt,ges. Halbe Allee,Bergstr.1 Plätterin f.d.ganze WocheArbeit Fleischerg. 43, Hof, Plätter. (6134 Igeübtehandnäth.f. feineWäiche u.Lehrl.f. sich m. Fraueng. 36, 1.

## Stellengesüche Männlich.

Gärtner, in allen Fächern ber Gärtnerei bewandert, mit guten Zeugn.sucht dauernde Guts- oder Herrschaftsstelle. Off. u. G 135.

Ein junger Mann, mit allen Comtoirarbeiten. Correspondenz vertraut, im Zeichnen ausgebild., sucht fof. St. Zu erfr. Langfuhr, Eigenhausstraße 2.

Als Mühlenwerkführer oder Verwalter

juche bauernde Stellung, guter Schärfer, mit Maschinen ber Neuzeit bewandert, Reparatur und Montage selbst ausführenb, gute langjährige Zeugnisse. Off. unter **C** 138 an die Exp. d. Bl. Ordl. Mann bitt. um e. Wächter stelle. Zu erfr.Plapperg. 1Th. 19 Ein junger Mann wünscht eine Stelle als Biersahrer (Zeugnisse vorhanden) Brandgasse 14, 3

Junger Mann, der kleine Unfallrente bezieht, bittet um Stellung als Bote 20. Caution vorhanden. Offerten unter **G 191** an die Exped. b. Bl. Ord. arbeiti. Hausd., Kutich.,An. empfiehlt das Bureaul. Damm11

Dung. Molkereigehilte, der in der Käserei, Butterei und Butteraussormen sehr ersahren ift, fucht von fofort ober fpater Stellung. Offert. unter 06098 an die Exped. d. Blattes. (6098

Weiblich.

J. Frau m. g. Zeugn. sucht Stell zum Reinmachen Katergasse 10 J. Frau m. g. S. f. St. f. d. Em Fleischerg.Baumannsh.21,Th.19 Ein j.Mädchenfucht e.Aufwartest f.b.Nachm. N.Schüsseldamm36,2

Zoppot.

Eine anspruchelofe, gebilbete altere Dame sucht für einige Stunben b. Tages Engagement 3. Beaufsicht. von Kindern, Hilfe im Haushalt, ev. Begleit. einer Dame auf ihren Spaziergängen. Gef. Off. u. @ 136 an d. Exp.d. Bl. 1 ord. Wittme f. Stelle 3. Bafch. und Reinmachen Rittergaffe 1. Ordl.Fr.m.gut.Zeugn.b.u.Beich. i.Wasch. u.Am. Itonnenhof 11, pt Anft. fr.Mad.j.St.b.e.Rinde f.d.g TaginLangf. Zu erfr. Gr. Allee 8 Alleinst. jg. Frau b. u. Besch. irg. w.Art.Näh.Langgarten 104,Z 34. Jg.Frau bitt.im Wasch.u.Reinm. Befch. Zu e. Jacobsneug. 4/5, Hof. 1 anft. Frau b. m.Reinm.beich.zu w. Zu erf.Baumgarticheg. 7,Sof. 1jg.Frau b.u.St.z.Bafch.u.Nein-mach. 8. erfr. Brauf. Waff. 3, H. Eine ord.jaub.Fraub.m.Bafchen u.Rm. Beich. St. Cath. Achftg. 19,2. Alleinst.Frau b. u.St. z. Waschen und Reinmach. Pferbetränke 9,1 Aufwst. gj. Bartholomäi-Archg.7 Eine anft. Frau wünscht einem herrn ob. Dame die Birthichaft gu führen. Off. u. G 126 an b. Exp Ord. Nädch. b. um Stell. z. Wasch. u. Reinm. Spendhausneug.12, 1 lanft.Mdch.b.u. e.Aufwarteft.f.b. Bor-u.Nachm.Sperlingsg. 13,pt. lanst. Frau wünscht e. Stelle als Portier-o. Babefrau. Off.u. Gl30. 1 orbil.Frau f.Befch.i.Baschen u Reinmach. Goldschmiebeg.7,Hof 1Rochmamf.z. 1.Juni, Röch., Gtb. Semoch., Amme, Korgarın.1.u.2. El.empf.M. Wodzack, Breitg. 41,1

1 jnng. Pladch. welch. Wich. näht m. Sand u. Maich. jucht Beichaft. Off. unt. G197 a. d. Exp. bief. Bl

Gine faubere Blätterin wünscht in und außer dem Beschäftigung. Zuerfr. Langsubr, Brunshöfermeg 22, 2 Tr., links. lanft.Fraub.u.W.z.wasch.,dief.w. i.Freiengebl.u.getr.Dreherg.17,1

E. Kukies, Gleifchergaffe 91, empfiehlt zu Juni Labenmabchen für Burft- und Fleischgeschäfte, Wirthin für Zoppot oder hotel, Stüpen, sowie bessere Kinder-frau mit guten Zeugnissen. Unftand. junges Mabchen mit gut. Zeugn. suchtStellung in ein. Bäderlad. od. Stell. 3. Erlern. d.

Fleischerei 3. Damm 14, part. Eine junge Dame, welche die höhere Töchterschule durchgemacht und über 2 Jahre im Confections = Geschäft thätig ift, wünscht eine Stelle als Ber-

1 Aufwärterin tann sich melben f lRähterin wünscht i. Ausbessern Beschäftigung. Off. unter G 176.

# le mae Maria da

hiesiger Schulen einschl. der unt Spmnafialclaffen werben von 4 Behrträften täglich 2Stunden bei Anfertigung ber Schularbeiten beaufsichtigt und gefördert für monatlich 4 M. Anmelbungen Ratharienfirchhof 3,1Treppe

# Capitalien.

Geld! Ber Geld jed. Höhe zu jed. Bred jof. jucht, verl. Projp. umi. v. "D.E.A.", Berlin 43. (4740

find als 1. Suppothet in einem ob. mehr. Posten auszuleihen. Ber mittler ausgeschlossen. Offert. an G. L. Danbe & Co., 861 Danzig.

Bangelder in jeder Höhe offerirt Krosch, Poggenpfuhl 22. Bangeld in jeder Boge

Andersen, Holzgaffe 5. (5990 500 Mf. zu 6%, Bergütig. 25 M, auf 1/4fährl. Abzahlung, bei doppelter Sicherheit gesucht. Off. unt. G 77 an d. Exp. d. Bl.

50000 Mark werden zur 2. Stelle auf ein städtisches Grundstück gesucht. Offerien unter **G 119** an die Expedition diefes Bl. erb. (6049 Hoppothefengeld. 3u 4-41/, Proc. fiabt. u. ländlich zur 1. Stelle zu begeben Paradiesg. 8/9, 3. (5911 3000.Mfind zu haben Spendhaus-neugaffe Ar. 2, bei Wiegand. 4000 M vom Selbstdarleiher zu vergeben. Off. u. **G 115**an d. Exp.

auf 3 Monate gesucht. Offerten erbitte unter D S 20 poft lagernd Langgaffe.

1000 M j. a. e. jia). St. z. 1. Juli zu verg. Off. unt. **G 95** a.b.Exp. 3-4000 Mi. 3. 1. Stelle v.gl.od.fp zu begeb. Off.u. G 103 an d. Exp 6000 Mw.a.e. Si.i.d. Stadt 3.1. St. 3.31/4 % g.g.f. Off. u.G 104an d.G. 300 Mk. werden von fofort auf 3 Monate geg. gute Zinsen gesucht. Off. unter G 159 an die Exped. d. Bl. (6099 5000.M. Kindergeld.fof.zu vergeb. Off. u. **G 134** an b.Exp.b.BI. (6103 Bon e.hochf. ldl.Hpp. f.fchleunigft 5000 M.ceb. w., desh. m.ansehnl. Damus. Off. u. G 62 and. Exp. Suche12000.M.z.2.St.i.Danzig zu ov. iof. Off. G192 a. Gr. (6125 15000M.z.1.St.a.mass.Grundst.v. Selbstdarl.gi.Off.u.G173 a.d.Exp. 7500 M zur 1. ganz fich. Stelle ländlich unt. der Werthhälfte gef Offerten unter @ 195 an die Exp.

Verloren u Gefunden

Connenichirm gefunden. Abzuh. Gr. Schwalbengaffe 16, 2. (5992 Ein Zwerg-Papagei, Weibchen, gang grun, fortgeflogen. Gegen Belohnung abzugeben Schüffels damm 27,2, Hof,b. Wwe. Paegert.

Ein schwarzer Pudel, Blechhalsband,gezeichnetJ.Kolb Loflint, hat fich eingefunden und tann gegen Erftattung bergnfer-tions- u. Futtertoften in Empfang genommen werden. C.Machwitz, Bafthaus Legan bei Danzig. 1 jchw. Schürze auf d. Wege von Schüffeldamm n.Al. Nonnengaffe verlor. Abzg. Schüffeldm. 58, pt. Sonntag ist e. Laternensuß nebst Fed. u. Lampe verl. Geg.1.ABel. abzug. Hint. Lazar. 18. Füllbrandt. Mittwoch sind 2Schlüssel gefund. Mbauh. Weißm .- Sintergaffe 26,1.

**Foxterrier** 

entlaufen. Abzugeben Sand-grube 21, 3 Treppen, rechts. Ein gold. Ring mit Stein ift eftern gefunden worden. Abzuol. Olivaerthor 8, bei Hr. Link. 1Kindergummifch.verl. G.Belhn. abzg. Heil. Geifig. 135, Eifengeich.

## Vermischte Anzeigen 3ch prakticire wieber in

Bad Landeck. Dr. Bornstein.

in Kautschuk, Aluminium und Gold, mit und ohne Platte, Porzellan- und Gold-Kronen, nach neuester amerik. Methode unter Garantie, Plombon, schmerziose

Zahn=Extractionen. Conrad Steinberg, Berren, in guter Lebensftellung, iebev. Charakter, wünsch. sich mit Damen bald zu verh. Bermögen erw. Damen, die eine glückl. Ehe eingeh. wollen, mögen ihre Off. vertrauensv. u. G 132 d. Bl. einr.

Bin jung. gebild. Handwerker mit Bermögen münscht sich mit einer jungen gebildeten Dame im Alter von 20-26 Jahren zu verheirathen. Bermögen nicht erforderl. Photog. erw. Ehrenf. Off. unt, G 160 Exped. d. Blatt.

Reelles Beirathegejuch. Junger Naufmann in gesicherter Lebensstellung behufs Heirath die Bekannt-ichaft einer jungen Dame, junge Wittme nicht ausgeschloffen, zu machen. Es wird nicht auf Bermögen gesehen, sondern auf schöne Figur u. gut. Charafter, wirthschaftlich. Sinn. Discretion Chreniache. Annonym Papier: torb. Off. unt. G 139 an die Exp 

Universität besucht, möchte mit einer verständigen, gut bürgerlich erzogenen, vermögenden Dame von fleiner evil. mittel= großer Figur bis 28 Jahre alt, in vorläufig anonymen Briefwechsel treten zwecks späterer Heirath. Offerten bis Dienstag unt. N. S. 60 an die Exped. erb. 

**62** □•m Sof foll cementirt werden. Off. mit Krs. pro □•m für Arbeitslohn u.G.177 an d.Exp. Vede Sandmanerarved

neu wieReparatur, wird prompt

und billig ausgeführt Beil. Geiftgoffe41,2. T.Firin, Schuhm. - Mftr. Jede Art Wäsche wird fauber genäht und gestudt, gange Ausstattungen billiger. Weiße mönchenkirchengasse 4,1 Treppe Noch einige Dam.-u.Kinderkid.w. b.Pfingft.angef. Mattenbud.29,3 Geübte Schneiderin empf. sich in u. auß. b. Haufe Am Stein12, pt.

Die der Billeteurin Frau Cywinska burch mein Berschulden entstandenen Unzuträglichkeiten bedaure ich recht sehr und erkläre hiermit, daß diefelben durchaus nicht in meiner Absicht gelegen haben. J. Hinz.

Shreibebureau R. Nowakowsky,

Schmiebegaffe 16, 1 Er. D. Geburtstagsfind A.S., Ramm: ban, zu fein. 18. Geburtst. e. dreif donnernd.Hoch. Ihr Freund M.J. Mittagstifch in Langfuhr in auter Familie gesucht oder ins Haus zu holen. Geft. Offerten unter & 164 an die Exp. ds.Blatt Dem Geburistagsfinde Fraulein B. K. zu Müggenhahl verzliche

Die Beleidigung, die ich der Frau Prehn zugefügt habe nehme ich bedauernd zurück. Carl Baberski.

Der Frau B., Rammbau, zu irem Geburtstage herzliche ihrem Gratulation!

Mittagstisch eventl. volle Penfion zu haben Milchfannengaffe 15, 3 Er. Dafelbft gut möbl. Zimmer z.vm.

# Seit meiner Kindheit litt ich an

Migräne, die in früheren Jahren alle 4 Wochen eintrat. Mit der Zeit aber kamen die Anfälle, die in derStirn bald rechts bald links begannen, bann aber mit Fieber, Bochen, Bohren, Reigen fich über den Kopf nach den Schläfen, den Augen und dem Scheitel verdigert into bein Scheite aber breiteten, alle 4—8 Tage und hielten 24 Stunden an. Alle ge-bräuchlichen Mittel, wie Mi-gränin, Antipprin, Antisebrin linderten kaum noch das tebel, das schier unerträglich wurde. Endlich wandte ich mich an herrn G. Fuods, Berlin, Leipziger-ftrafic 134, 1 beffen Behandlung mir alseinzig wirtsam empfohlen wurde. Auch ich fand Befferung und bald völlige Heilung, wofür ich meinen aufrichtigen Dant ausspreche.

Anna Horn, Berlin, Brigerftrafe 10, 1 Specialbehandlung ohne Operation f. Beinleiden, Krampf-adergeschw., Salzfluß, Flecht.2c. Lupus, Fifteln, Anoch .- u. Gelent. leiben, Hauttrantheiten. Carl Müller's Beilanstalt. Prämitrt Berlin96.Berlin,Alexandrinen-ftraße 114,1 Tr. Ausw. brieß. Dankschr.-Beröffentl. ansgeschl. [4528

I Ans Dankbarkeit u. d. Wohle Magenleid. gebe ich Jedermann gern unentg. Aust. über meine ehem.Magenbeichw., Schmerz., Verdauungsst., Appetitm.e. u. theile mit, wie ich ung. m. hoh. Alters hierv. befr. u. gef. fänferin, wenn auch in ein. and.

Sranche. Off. n. a 169 an die Exp.

American Dentist,

gew. bin. F. Koch, Agl. Hörft. a.D.

Langenmarkt, Eg. Makkauscheg.

Pömbson, Posikieheim (Westf.)

An- und Ausziehen mit einem Griff. Kein umständliches Schnüren.

Alleinverkauf

Ermüdung des Fusses ausgeschlossen.

Man beachte

die Schutzmarke "TRIUMPH" auf der Sohle.

M. Sandberger 27 Langgasse 27.

Rindermagen, febr gr. Auswahl, best. Chinesische Mattenstühle, selbstgefertigteBalcon-,Salon-

und Garten-Möbel. von Rohr, Bambus, Congo Ciche 2c. febr bequem, bauerhaft, elegant und billig empfiehlt (6115

Gust. Neumann, Korbwaaren-Geschäft Gr. Krämergasse, zweites Haus vom Rathhause.



leicht, elegant, praft., 16 Boll Schnittfläche, M. 25. Seit Jahren im Steffenspark in Ge-brauch. (6118

Wernich-Milwaufee (Inhaber Witt & Svendsen),

Langgaffe 21, Eingang Bostgaffe.

Schutt und Ballaft

tann gegen 35 Pfennige Trinfgelb per Juhre am Schellmühler Weg neben ber Ladfabrif

abgelaben werben. Vorstädt. Graben 30, 1 Treppe wird fauber und billig chemisch gereinigt und Sandichube gewaschen.

Für Rettung von Trunksucht verf. Anweisung nach 22jähr. approb. Meth. zur sof. rabiapprod. Neig. zur sof. radi-calenBeseit.mit, auch oh. Bor-wissen zu vollz., we feine Be-russtörung. Webriesen sindoo.3 inBriesmark.beizusug. Man adr.: "Privat-Anstalt Villa Christina bei Säckingen, Baden. (805

Fehlerfreier weiche Tilsiterkäse a Pfund 30, 40 und 50 A. vollfetter Romadour um jonell zu räum.a Sta. 20-30-3

Tilfiterfettfafe a Pfb. 60 3 empf. A. Hauschulz, 30. Breitgoffe 30. (5921

beftes Waschmittel ber Jentzeit, patentamtlich geschützt, pro Pfund 20 3 bei Paul Machwitz, 3. Damm 7. (4669

Für 1,00 Mark Pfund vorzüglich gebr. 4904) V. Busse, Bafergaffe Rr. 56.

Beftellungen auf Westfälischen geräucherten Schinken werden Die Beleidigung, die ich Frau entgegengenomm. Melzergassel, Rach zugefügt habe, nehme ich C. Bonnet Nachfig. (6100 abbittend zurück Max Schwarz.

Königl. Prenß. Classen = Lotterie

Die Erneuernug der Josse aur 1. Classe 1990. Lotterie hat an die bisherigen Spieler bis zum 31. Mai a. c. zu erfolgen.

G. Brinckman, Rönigl. Lotterie-Ginuehmer. Eisschränke

Eismaschinen Gartenmöbel empfiehlt billigft (6138 die Eisenwaaren-Handlung Eduard Bahl

17 Holzmarkt 17. Nur echte Waare nicht 70 ober 60.A p.Pfb., sondern nur 50.A p. Pfund. B Centner Werderkäse habe ich von einem Gut zum Berkauf erhalt., p. Pfd. 50 A, in Brod. v. 12-15 Pfd.45.3, Echt Butigerbier p. Bir. 10.3 jum Roch.u. Erint. 4. Damm 12,

Actien-Brauerei-Aussch. (5816. Fußböden, gehobelt, gespundet; fieferne,

eschene Treppentraillen fomie trodene Gichen-, Gichen-Bohlen n. Bretter

offeriren Baffy & Adrian, Arafauer Rämpe.

Flundern. Wer liefert biefelben in ftets frisch geräucherter Waare zum Wiederverkauf, billigft, in Bost-sendungen per Nachnahme, auch Räucher- u. mar. Aal? Offerten an Wilhelm Dittrich, Gr. Barten-berg (Schlefien) Ring. (5810

# Ur. 117. 2. Beilage der "Dansiger Neueste Nachrichten" Sonnabend 21. Mai 1898.

# Nach Bädern

# Sommerfrischen

werden die "Danziger Neueste Nachrichten" unter Aufhebung des hiesigen Abonne-ments jederseit auf Wunsch nachgesandt.

Bei kürzerer Dauer des Aufenthalts empfiehlt sich Zusendung unter Kreuzband. Der Preis beträgt für Abonnement und Porto wöchent-

Bei lüngerem Aufenthalt kann die Zusendung durch Post-Weberweisung erfolgen und der Preis betrügt dann ausser dem Abonnement von monatlich 40 Pfg.

in jedem ersten Quartalsmonat bis zum 25 Pf. Schluss des 15 Pf. Quartals 10 Pf. wozn eventl. noch die am Bestimmungsorte an das Postamt zu entrichtende Zustellgebühr von

40 Pfg. (resp. 80 and 15 Pfg.) kommt. Wir bitten, den Betrag für Ueberweisung des Blattes möglichst bei der Bestellung in Briefmarken beizufugen.

# Landwirthschaft.

Der Rampf gegen das Unfraut. (Fortsetzung state Schuß). Nachdem bisher die Mahnahmen in der Befämpfung des Unfrauts in der Hoswirssichaft erörtert wurden, jei in Folgenbem angegeben, wie ber Landwirth die Feinde seiner Culturen in der Feld wirthich aft zu bekämpsen hat. Hier sind es zunächst die Wurzel-unkräuter, welche sich nicht nur durch Samen, sondern auch durch die steits wiederkehrende Berjüngung ihrer unterirdischen Theile fortpflanzen und daber besonders schwierig zu bekämpsen ind Als besonders verderblich sind Duede, Distel, Historia und Schachtelhalm anzusühren, die sich bei zunehmender Cultur zwar verringern aber keineswegs durch diese allein vernichtet werden. Die größte Verdreitung der genannten Unkräuter besitzt wohl die Due de, die am häusigisten auf Sandboden, seltener auf Lehme und Thanboden angetrassen mird. In Kolae ihrer sachen Bes boden angetrossen wird. In Folge ihrer stachen Be-wurzelung ist es möglich, ihrer durch häusiges Flach-pslügen, scharfes Durcheggen und Ablesen Herr zu werden, doch wird das bei der kurzen Begetations-periode im Osten Deutschlands ohne den Berlust einer Ernte nicht immer durchführbar fein. Um eheften wird es noch badurch ermöglicht, daß man diese Maß-nahmen vor der Bestellung bei später Ansaat von Grünfutter oder vor Futterrüben trifft, wenn lettere erst im Juni gepflanzt werden, oder nach der Ernte von Futterkräutern in der sogenannten Johannisbreche und nach Früchten, welche das Felb früh räumen, wie Raps, Wintergerfte, Roggen, Erbsen. Dieser Befämpsungsart por der Besiellung steht freilich wieder vielfach der Umstand entgegen, das durch das oftmalige Pflügen im Frühjahr namentlich im Sandboden ein großer Berluft an Winterfeuchtigkeit stattfindet. Es wird fich baber in vielen Gallen empfehlen, zu einem anderen Mittel zu greifen. Da der Quede ein dichter Bestand von Widen, Serradella, Lupinen u. j. w. zur Entwicklung jehr hinderlich ift, wird zu diesem Mittel vielfach mit bestem Erfolg gegriffen. Es ist nur von Wichtigkeit, daß man derartige Pflanzen namentlich in Bezug auf Düngung unter die besten Wachsthumsbedingungen bringt, denn dann werden sie imKampie gegen dieDueck um leichter siegen tönnen. hat dagegen die Zwischenfrucht einen lückenhaften Bestand, dann muß sie möglichst bald umgepflügt werden wenn nicht die Verunkrautung birect begunftigt werden, Als ultima ratio bleibt endlich noch die Bertilgung ber Quede durch die reine Brache fibrig, wobei ja allerdings eine Ernte verloren geht und ein naffer Sommer bem häufigen Pflügen und dem Bertrocknen Große" verließ New-York am Dienstag, 10 Mai, der ausgeeggten Queden recht hinderlich sein kann, 12 Uhr Mittags, kam in Phymouth an in 5 Tagen während ein trockener Sommer natürlich diese Ber- 16 Stunden, eine Stunde hielt er sich dort auf kam tilgungsart wesentlich unterstützt. Sie empfiehlt sich in Bremerhaven der Gom am Dienstag, 17. Mai, noch am ehesten für mehr bindige Bodenarien, die ja Uhr Mittags. Nach Abrechnung der Zeit-Differenz bekanntlich im Herbst gepflügt werden müssen. Durch won 6 Stunden war die Keise in 6 Tagen 17 Stunden Brachebearbeitung ift übrigens auch die Diste l, zurückgelegt = 22½, Knoten per Stunde Durchichnitist will der bisherige Magistrats namentlich die Gänsedistel, sonehus, mit Erfolg zu beschausen die Gänsedistel mit 1166 Kassagieren — bester Kecord.

Fabrik-

Niederlagen

Braunschweig.

Frankfurt a. M.

Der reich illustrirte Katalog

wird auf Wunsch gratis und

Berlin, Breslau,

Dresden.

Elberfeld,

Hamburg,

Hannover, Halle,

Köln. Leipzig.

franko zugesandt.

- Das hin und wieder übliche tiefe Unterpfliigen der Queden ist nicht anzurathen, da man denselben hierdurch oft nur eine größere Berbreitung erschließt. Anders mag allerdings die Sache liegen, wenn es sich um eine fehr tiefe Gultur beim Dampfpflügen handelt.

Jim Gegensch zur Dueke haben Distel, Huf-lattich und Schachtelhalm eine tiese Be-wurzelung. Durch Pflugarbeit und Hadcultur allein wird daher eine vollständige Ausrottung nicht möglich sein, vielmehr hat es ost den Anschen, das dadurch die unterirdischen Sprossen zu noch frärkerem Austreiben veranlast werden. Treten diese Pflanzen nur nester-weite aus. dann ist ihre Kertilaung mit laugen, eigens weite auf, dann ift ihre Bertilgung mit langen, eigens für diefen Zweck angefertigten Meffern am ficherften; bei maffenhaftem Auftreten diefer Unkräuter ift gegen eine gründliche Beseitigung nur durch Schwarz-brache gewährleistet. — Ueber Bekampfung des Schachtelhalms (Duwack, Hermus) ist erst fürzlich in diesen Blättern aussührlich berichtet worden und verweisen wir auf die bezüglichen Ansführungen.

Unter ben Schmarogerpflanzen, welche unseren Kleearten oft recht empfindlichen Schaben zusügen, ist die Kleefeide, cusculu, zu nennen. Um dieselbe den Leckern und Wiesen fern zu halten, kann nicht dringend genug gerathen werden, nur feidefreie Saat gu taufen. Bei ihrem Auftreten muffen auf den betreffenden Stellen und im Amfreise von 50 Centimeter über den von Seide umsponnenen Raum hinaus alle Futterpflanzen dicht über ber Erde abgeschnitten und pernichiet werben und zwar so, daß der ganze Platz mit einer scharfen Hade bis zu einer Tiese von 4 Centimetern mindestens umgehackt, der lose Boden mit den Burzelresten zusammengeschaufelt und auf der gesäuberten Stelle in einen Saufen Stroh geworfen wird. Diefer wird fobann mit fammilichen Futterpflanzen und der daran haftenden Seide vernichtet. Die betreffende Stelle wird sodann noch tief umgegraben, und es ift mit Sicherheit darauf zu rechnen, daß die Rleefeide gründlich vernichtet ift.

Da die Gamen der Rleefeide durch Bind, Thiere und bergl. oft auf größere Entfernungen verschleppt werben, muß peinlichst barauf geachtet werden, daß solche überau, wo sie sich zeigen, auf Wegen, Weiben,

Forsiculiuren u. s. w. vernichtet werden. Belchen bedeutenden Schaden die letztgenannte und auch andere Pstanzen der Landwirthschaft zusügen, ist schon daraus zu ersehen, daß vielsach zur Verrilgung derselben, z. B. der auch in Westpreugen sehr häusig auftretenden senecio vernalis, Polizeiverord, nungen erlassen wurden, und daß namentlich im Westen Deutschlands die Gründung von Genoffendaften zur Bekampfung des Unkrautes nothwendig

Rachftebend feien noch die Dagregeln angeführt, welche zur Zerstörung der Samenunträuter und Bernichtung der oberirdischen Theile der Burgel-unkräuter führen. Kurz gesagt, handelt es sich hier hauptsächlich darum, den Unkrautsamen zum Keimen gu bringen und die junge Pflanze in möglichst fcuhzeitigem Entwicklungsstadium zu vernichten, während in einzelnen Fällen die Keimung möglichst zurückgehalten werden muß, um der Culturpflanze einen Borfprung

in der Entwickelung zu verschaffen. (Fortsetzung folgt.)

### Locales.

\* Bon bem frangofischen Fufiganger Mr. Fort wurde bisher angenommen, daß er jeine Wette gewonnen Rach einer dem Vorsigenden eines der Königsberger Rad sand einer dem Sornzenden eines der Konigsverger Radjahrer-Clubs zugegangenen Postkarte ist dieses jedoch nicht
der Fall. Mr. Hort hat zwar seine Fustour dis Petersburg
zu Ende gesildert, ist aber door in Folge der äußerst mislichen Begeverhältnisse und verschiedener anderer hindernisse erit
zwei Tage nach dem seingeseten Termin angelangt. So hat
die Reise für ihn denn kein anderes Resultat gehadt als die Genugthung, sie ausgesührt zu haben, allerdungs nur ein
iehr ichwacher Trost im Bergleich zu den Strapazen dieses
Spazierasinaers.

\* Wichtig für die bautreibende Bevölkerung. Der herr Polizeipräsident bringt zur öffentlichen Kenntnig, daß die Standjestigkeit verbundener Gerüfte von mehr als 10 Meter Höhe gegen Winddruck fortan bei Einreichung der Anträge auf Ertheilung entsprechender Erlaubnißscheine durch stattsche Berechnung nachzuweisen ist. Die Gerüste sind nöthigensalls durch Berankerung und Ver-

steifung gegen Umfippen zu sichern. \* Schnelle Fahrt. Der in Stettin beim Bulcan erbaute Schnelldampfer "Raifer Bilbelm ber Grobe" vertieß Rew-York am Dienstag, 10 Mai, 12 Uhr Mittags, tam in Plymouth an in 5 Tagen

\* Personalien. Der Haupamis-Assistent Dierschlein Breslau ist als Ober-Grenz-Controleur nach Bahnhof Ottlotschin versetzt worden. — Zur Probedenstleisung als Grenz-Ausseher sind einberusen worden; der Stellenanwärter Albrecht von Nendsburg nach Gollub, der Stellenanwärter, Oberbootsmannsmaat Ohl von Oliva nach Plotterie und der Stellenanwärter Mey von Langsuhr nach Leibitsch. — Der Grenz-Ausseher auf Probe Burakomstin Derbotschift ist auf seinen Antrag entlassen vorden. — Dem Horstaufseher Schulz, bisher in der Obersörsterei Wilhelmspalde, ist unter Ernenanna zum Körster die neu gegründeie Forstansseie Schulz, bisher in der Oversprieder Wichelms-walde, ist unter Ernennung zum Förster die neu gegründeie Försterftelle zu Chohenmisst in der Oberförsterei Chohen-misst vom 1. Juni d. Is. ab und dem Forstansseher Auppelt, bisher in der Oberförsterei Resselgrund, ist unter Ernennung zum Förster die neu gegründete Förster-stelle zu Eupsermühl in der Oberförsterei Chohenmühl, vom 1. Juni d. J. ab, endgiltig übertragen.

Der Wenprenkzische Butterverkausserband

halt, wie icon furz gemeldet, am näch ften Montag unter bem Borsis des herrn Plehn-Gruppe in unserer Stadt feinen Berbandstag ab. Auf der Lagesordnung fiehen folgende Berathungsgegenftande:

ordnung stehen sollende Bettugungsgegenstate: Geschäftsbericht für 1897; Abnahme der Rechnung für 1897; Revisionsbericht; Antrige auf Ergäuzung dezw. Tenderung der Sahungen, u. A. Ergäuzung des § 15 dahin, daß der von jedem Genossen für das erste Jahr erwordene Geschäftsantheil nicht alsGeschäftsantheil imStine desGesetzes, jondern als nicht rückzahlbares Cintrittsgeld angesehen werde, indenflar soll nur das Eintritisgeld solder Mitglieder sein, welche feine Wolfereierzeugniffe durch den Verband verfanfen; weiter eine Aenderung des § 39 dahin, daß vom Sinnahme-teberjäuß (Reinertrag) allährlich nicht nur 5 Proc., sondern daß der gesammte Keinertrag alljährlich jurückgelegt (dem Keservesonds zugewiesen) werde; Ergänzung des § 49 dahin, daß bei Auflösung des Berbandes das gesammte Berbandsvermögen an die zur Zeit der Auslösung dem Berbande angehörigen Mitglieder nach Maßgabe des Be-Verhande angehörigen Mitglieder nach Maggabe des Beirages vertheilt werde, der sich aus den während der ganzen Zeit ihrer Verbandszugehörigfelt für ihre Butter in Berlin erlösten Beträgen ergiebt; Aenderung des § 33 dahin, daß die ordentliche Generalversammtung nicht innervalld der ersten dret, sondern der ersten sechs Monate jeden Ichresssfratzusinden habe — Amtrag, aus den Uederschiffen des vorigen Jadres Preise au Molkereiverwalter und Molkereibedienstete ver Verbandsmitglieder als Anerkennung sürsernvorgende Keistungen zu nerkeiben, in inlagender Kersternvorgende Keistungen zu nerkeiben, in inlagender Kers bedienstete ver Verbandsmitglieder als Anerkennung sür hervorragende Leiftungen zu verleichen, in solgender Verteitung: Auf Genossenschafts-Wolfereien drei Veise au 100, 75 und 50 Wt., auf Gutsmolkereien mit Wildzukauf drei Preise zu 50, 40 und 30 Wt., auf Gutsmolkereien ohne Mildzukauf drei Preise zu 50, 40 und 13 O. 25, 20 und 15 Wk., zusammen 360 Mt. — Antrag auf Verpsichtung zeitweise nicht liefernder Verbandsmitglieder, sür seden Monat, in dem sie keine Molkereierzeugussise an die Verkaufösselle des Verdandes Utefern, einen Beitrag von 2 Mt. zu den allgemeinen Geschäftskossen zu zahlen. — Antrag, die fälligenvurergelder durch die Preußische Geuossenschaftschen zu aahen. — Vertändessen zu lassen. Bericht des mildswirtsichafilichen Banderlehrers (Molkerei-Instructors) über seine Thätigkeit dei den Verbands-molkereien und Berichte der Mitglieder über die Grodge dieser Thätigkeit. — Ueder Erstingspräfung der Pilichklihe, Bortrag des herrn Dr. Ricksl-Danzig. — Anträge aus der

Truppenübungen bes 17. Armeecorps. Das Inf. Regiment Nr. 14 hält das Regiment Sexercieren in der Zeit vom 11. bis 16. August, das Regiment Nr. 141 vom 3. dis 16. August det Grandenz ab. Das 3. Bataillon des Regiments Nr. 141 wird hierzu mit der Etjenbahn nach Graubenz herangezogen und geht am 16. oder 17. August nach dem Truppenübungsplatz Eruppe, um dort vom 18. bis 24. August das gesechismäßige Schießen zu erledigen. Bom 25. bis 30. August exerciert die 69. Brigade (Regimenter Nr. 14 und 1411 auf dem Nebungsplat Gruppe. — Die 70. Inf.-Brigade (Regimenter Nr. 21 und 61) hält das Regiments- und Brigadeexercieren vom 16. bis 29. August bei Thorn ab. — Bei der 87. Infanterie-Brigade ist in der Zeit vom 25. Juli bis 9. August das gesechtsmäßige Prüfungsschießen des Regiments Ar. 175 und des 2. Ba-taillons Info-Megts. Ar. 176, das Kegiments- und Brigadeerercieren auf dem Nehungsplatz Gruppe zu erledigen. Das 1. Bataillon Inf.-Regts. Nr. 176 hat vom 10. bis 13. August 1. Bataison Inf.-Regts. Ar. 176 hat vom 10. bis 18. Anguft gefechtsnähiges Schiehen und Gefechtslübungen in Gruppe.

Die 71. Inf.-Brig. bätt das gefechtsmäßige Schiehen, Regiments- und Brigadeexercieren in der Zeit vom 27. Juni dis 20. Juli in Gruppe ab. — Das Brigadeexercieren der 72. Inf.-Brigade findet vom 29. Auguft dis 2. September bei dammerktein statt; ebendorr exercieren vom 28. dis 27. August das Juf.-Regt. Ar. 18 und vom 20. dis 27. August das Juf.-Regt. Ar. 18 und vom 20. dis 27. August das Juf.-Regt. Ar. 44 im Regimentsverbande. — Das Jägerdataison Ir. 2 nimmt am Exercieren der 87. Juf.-Brigade Theil. Jür die viertägigen Brig ab em an över werden folgende Abschild des Schwarzwasser; 2) Der 70. Brigade der Kreis Thorn und der sädliche Theil des Kreifes Culm; 3) Der 89. Brigade der Kreis Thorn und der sädliche Theil des Kreifes Culm; 3) Der 89. Brigade der Kreis Schweb giörlich des Schwarzwasser. Brigade der Kreis Schwetz nörblich des Schwarzmaffer Der 61. Brigade die Kreise Renftadt und Pupig; 5) Der 1) Der 61. Prigade die Kreite Reuhaat und Kunig; 6) Der 72. Brigade der Kreis Danziger Höbe und ein Theil des Kreises Dirichau. — Es finden sechstägige Divifion im Kreise Man över siatt, und zwar für die 35. Divifion im Kreise Schwez, für die 36. Divifion in den Kreisen Carthaus und Reusiadt. Die Wanöper schließen dei der 35. Division am 14., bei der 36. Division am 17. September. Der späteste Entlasungstag der Reservisien ist der 30. September.

arbeiten in der fatholischen Kirche, der Bergoldung ber Altare, ift in diefer Woche begonnen. Berjett find die Lehrer Umort von Gichenberg nach

Sbichau und Rent von Polzin nach Schwarzau. s. Berent, 20. Mai. Bon der Oberförsterei Buchberg sind in dem Forstbelauf Philippi Fasanen gum Imede der Zucht eingesetzt worden. — Herr Kauf-mann L. Stein errichtet zwischen dem Bahnhof und der Stadt ein Dampffägewert.

o Neuenburg, 20. Mai. In ber General-Ber-jammlung bes Berich önerung svereins murben in den Borstand gewählt die Herren: Kreisschul-inspector Engelien zum Vorsitzenden, Kaufmann G. Wollenweber zum Cassirer und Kaufmann &. Sch öps gum Schriftführer. Es befteht bier noch ein zweiter Berichonerungsverein, der feine Thatigteit

nur dem Stadtmalde widmet.

\* Aus bem Oletifoer Kreife, 19. Mai. Das Dörfchen Plöwken ist oon einer verbeeren ben Feuersbrunst heimgesucht worden. Dasselbe entfand um die Mittagszeit im Wohnhause des Eigen-fathners Dronsek. Bald stand das ganze Haus in Flammen, die sich mit rapider Geschwindigkeit auch über die Gehöfte der Eigenkäthner Nowotsch und Biallas und der Besitzer Przykopp, Stübel und August Falk verbreiteten, diese vollständig in Afche legend. Erop sieben in Thätigkeit getretener Spritzen sind im

Ganzen 16 Gebaude in Er um mer verwandelt.
i. Br. Stargard, 19. Mai. In einer ber letten Rachte ftablen Diebe in bem Pflanzgarten ber Dberörsterei gu Wirthy eine Menge der werthvollften Baumpflanzen. Auf die Ermittelung der Diebe ift eine Belohnung ausgesetzt.

\* Königsberg, 19. Mai. Landwirthschaftsminister Freiherr v. Hammer stein wird am Sonntag und Montag das Landgestüt Gudwallen besichtigen. — Der langjährige Stadtverordnetr Heinrich Dörksen ist gestern Racht gestorben.

\* Janowit, 19. Mai. Eine neue Methode der Befiedelung icheint man auf bem Rachbargut Bielawy einführen zu wollen, und zwar wohl nur versuchsweise. Dort sollen nämlich die Ansiedler sieben Morgen große Parzellen auf fünf Jahre er halten und sie müssen nebenbei auf dem Gute tage-löhnern. Zur Bestellung ihres Acters wird ihnen vom Gute ein Pserd unentgeltlich gelieben. Berendet das Pjerd aber oder es kommt anderweitig bei dieser Arbeit zu Schaden, so muß der Ansiedler es ersetzen. Eine Rub angufchaffen und zu halten, fteht Jedem frei. Bur Uebernahme folder Barzellen ift eine Caution von erma 200 Mtf. erforderlich.

o Stolp, 20. Mai. Die am Schlug ber orni. thologischen Ausstellung veranstaltete Lotterie. war ungiltig, da ein Pädchen von 500 Loosen nicht in die Trommel gefommen war. Sie fand nunmehr geftern noch einmal statt.

### Brieffasten.

Anfragen, benen die Abonnements Quittung nicht beiliegt, fonnen nicht berüchfichtigt werben.

Glektrische Beleuchtung. Die Straßen werden zunächft nicht durch Elektrickfär beteuchtet werden, 388.
Mt. Mt. Sie können die Schürze vorläufig nur als Pfandobject, nicht aber als Ihr Eigenthum betrachten.
Suchen Sie den Ausenthalisort der Dame zu ersabren und fordern Sie dieselbe zur Bezahlung der Schuld auf mit der Drohung, daß Sie sich andernfalls aus dem Erlös für die

Schürze bezahlt machen würden. Bahrscheinlich wird sie nie mehr nach der Schürze fragen. 387. M. L. Gesehlich sind Sie, nachdem Sie den Antrag unterschrieben haben, zur Ginlösung der Police verpsichtet. In der Regel klagen die Herren aber nicht. Sin Grund zur Verweigerung der Annahme wäre, wenn man Jinen, um

Sie zu gewinnen, falsche Gorspiegelungen gemacht bätte. 391.
Editha. Aber Editha, Editha! Wer wird so ettel fein! Eine "melodische, aber starke" Stimme erhält man durch nichts, wenn man sie nicht hat und ein "nicht gesundheitsschäliches Buch" sempsiehlt der Briefkaften-Onkel Riemand, am allerwenigsten einem jungen Nichtchen, denn jeder Menich ist in der Versassung schön genug, wie ihn der liebe Gott geschaffen hat! — D psui, psui, psui, cottha. 389. A. B. 25. 1. Nach dem zur Zeit noch bestehenden Necht muß der Mann mindestens 25 Jahre alt sein, um ohne Einwilligung des Baters heirathen zu können. 2. Das Ein-kommen muß mindestens 2000 MR. beiragen, um von der Reitrogsklicht hefreit zu iem. 360

Beitragkpflicht befreit zu sein. 390.
Beitragkpflicht befreit zu sein. 390.
G. Heichstag wird wieder zusammentreten, wenn er neugewählt und vom Kaiser einberusen ist. Ein Termin für den Zusammentritt steht nicht fest. 382.
Buchdmitt. N. Die beiden Pflanzen sind micht mit einander identisch. Ein ab folut wirtendes Mittel gegen Rheumatismus ist der daraus bereitete Thee auch nicht.

Ein folches Mittel hat bisher überhaupt noch tein Denich

Abonnent C. 23. Gine Restauration mit vollem Confens können Sie garnicht kaufen, denn der Confens ruht nicht auf dem Geschäft, sondern auf der Person des Inhabers. Benu Sie also das Geschäft für eigene Rechnung betreiben wollen, müssen Sie bei der Behörde um einen neuen Kanione für Nord-

Fabrik u. Specialhaus für Damen-Kleiderstoffe u. Confection, Verkaufshaus: Damzig, Langgasse No.

im bisherigen Geschäftshause Giese & Katterfeldt.

Haus- u. Promenaden-Kostüme, Reise-Kleider, einzelne Kostümröcke, Blusen, Blusenhemden, Morgenröcke, Matinées, Unterröcke.

# Fertige

Kinderkleider für jedes Alter vom Baby bis zum Backfisch aus allen nur denkbaren Stoffen in nur neuesten Façons.

# Radfahr-Kostüme für Damen

in verschiedenen und praktisch erprobten Façons.

macht bes bisherigen Juhabers ansüben, natürlich geht bas Beschäft bann auf beffen Ramen. Begen der Conceffions. ertheilung muffen Sie fich an den herrn Boligeiprafidenten venden. 381.

M. 300 S. Zum Eintritt als Königlicher Schus-mann ift der Civilversorgungsschein nicht ersorderlich. Es genügt eine Pjährige active Willtärdienstzeit; auch werden, wenn es an solchen Bewerbern sehlt, ehemalige Unterofficiere mit nur djähriger Dienstzeit eingestellt. 326.

## Permisaites.

Ababarber ale Rahrungemittel. In größeren Städten hat fich längst ber in England seit Langem hochgeschäte, bei uns leiber noch recht wenig befannte und beachtete Ithabarber einen großen Kreis von Lieb-habern errungen und ist auf dem Markte und in Städten viel und billig gu haben. Die langen, ftarfen und dabei garten Blattftiele der verbefferten rothe ftieligen Birten Sintinete der bervesperten rotg-ftieligen Bictoria-Rhabarberstaude geben ein köstliches Compott, feinste Obstäuchen und Auddings, später in heißer Zeit vortreffliche Kaltschalen und Scherbet. Die angenehme Saure wirft erfrischend und blutreinigent und ift Kranten in höherem Grade noch als Apfel compott 2c. eine mahre Erquidung. Dabei augern die Stiele aber in feiner Beife die Birtung, deren man fonst bei dem Namen Rhabarber gebenkt. Der medicinische Rhabarber entstammt den Burzeln einer ganz anderen Pflanze, allerdings derfelben Species angehörig. Die Zubereitung ist höcht einsach: die Stiele werden geschält, in Würfel geschnitten, einmal in kochendem Wasser aufgekocht, das Wasser abgegossen auf ein Pfund Stiele mit einem halben Pfund Buder und etwas Bitronenschalen weichgekocht und völlig erfaltet als Comport gegeben. Das Gannerthum in Paris. Die neueste Art,

mit ber fich die großstädtischen Schwindler Gelb ver schaffen, ift folgende, die fürzlich von der Polizei ent dedt murde: Der betreffende Gauner begiebt fich in ein Geschäft und kauft eine Baare. Plötlich entdeckt er, daß er kein Gelb bei sich hat. Dagegen hat er eine auf 200 Francs lautende Postanweisung in der Tasche. Er läßt diefe bem Raufmann gum Pfande, ber fich fofort überzeugt, daß fie echt ift und fie gern nimmt ber gefaufte Gegenftand nur einen Berth von 150 Francs repräsentirt. Er erhält die 200 Francs auch ausgezahlt, aber ber fplendide Raufer erscheint nicht wieder. Dies Manover tam in legter Zeit fo oft in Paris vor, daß die Postverwaltung bei der unlängs vorgenommenen Berification der Postanweisungen einen gang beträchtlichen Fehlbetrag in ihrer Caffe bemertte. Es wurde nun eine genaue Untersuchung angestellt, und es ergab sich, daß die Mandate auf eine nicht auf den ersten Augenblid erkennbare Weise gefälscht worden

Gine gange Stabt mit Dampfheigung. Gesellschaft in der Stadt Geneva im Staate New-York hat fich nach erheblichem Rampfe bas Recht gefichert, den ganzen großen Ort durch eine befondere Anlage mit Dampsheizung zu versehen. Der Damps wird ebenso wie Elektricität, Wasser und Gas den Wohnnngen, Geschästshäusern 2c. zugeleitet. Da in Geneva zahlreiche Dien- und Dampfteffel-Fabriten bestehen, jo ftraubte man sich gegen die neue Einrichtung lange, in der Boraussicht, daß diese Geschäfte badurch ruinirt werden Sest hat man fich jedoch überzeugt, daß die gange Stadt nur Bortheile bavon haben fann. ist nicht die erste Stadt, die durchweg mit Dampf-heizung versehen sein wird. An anderen Orten sollen übrigens die Ersolge, die damit erzielt sind, garnicht so überaus günstig gewesen sein. Die städtische Berwaltung von Geneva hat sich nur eine Gewähr von 20 000 Mt. gegen etwaige Beschätigung der Straßenpslaterung 2c. ausbedungen. Amerikanische Bürger werden 6 Mt. pro Tag und pro Haus zu bezahlen haben. Trombe zuch mahr. Des mirede immerhin sier haben, Fremde noch mehr. Das würde immerhin für die amerikanischen Riesenhäuser nicht theuer fein.

Was bedeuten die fogenannten Farben in ber beutschen Spielkarte? Die Kunft, Spielkarten zu drucken, wurde zwischen den Jahren 1350 bis 1360 von ben Deutschen erfunden, die auch außerdem noch manche Beränderungen, wie Figuren, Bilder und Zeichnungen, jowie Benennungen als Schellen, Gicheln, Roth, Grun, Bengel, Bafte ober Sebaftian und Anderes mit ihnen vornahmen. Durch die vier sogenannten "Farben"
sollten die damaligen vier Stände in der bürgerlichen Gesellschaft bezeichnet werden. Schellen
bebeutete den Adel, weil dieser ehedem als Schmud
Schellen an den Kleidern trug, Aoth war das Bild
bes unschuldigen herzens und nertrat den Stand der bes unschuldigen Herzens und vertrat den Stand der Geistlichkeit, Erün den Stand der Land leute und Eicheln die Leibeigenen, weil man diese unglückliche Menschenclasse nicht höher achtete als die Thiere, zu deren Mast die Eicheln benutzt wurden. Das erfte bekannte Kartenfpiel war das Landstnechtfpiel, von welchem eine Nachahmung icon 1892 in Frantreich unter dem Ramen "Lansquonet" ermabnt wird. arrenipiele icheinen aus dem Orient nach Europa gekommen zu fein, wofür auch ber Rame gerommen zu jein, wofur auch der Name "Naibes" ipricht, den sie noch jetzt in Spanien und Portugal filteren

Juwelier.

34 Goldschmiedegasse 34.

Empfehle mein Lager in

Opalen, Alfenide und Uhren

in großer Auswahl zu fehr billigen Preifen,

Transinge,

eigenes Fabrikat, in jeder Preislage.

Gold und Silber nehme ftets jum höchften Werth in Bahlung.

Selbftthätige

wieber eingetroffen.

BE. Bod. Alxt.

Langgasse 57/58.

lausefal

00000000000000000

Gold, Silber, Corallen, Granaten, Türkisen,

(6126 8

(6117

### Rirchliche Nachrichten für Conntag, ben 22. Mai.

In den evg. Kirchen Collecte für den Kirchbau in Lufanno.

St. Marien. Borm. 8 Uhr Herr Archidiakonus Dr. Weinlig 10 Uhr Herr Confiftorialrath D. Franc. 2 Uhr Herr Diakonus Braujemetter. Beichte Morgens 91/2 Uhr. —

Diakonus Braujewetter. Beichte Morgens 91/2 Uhr. — Mittags 12 Uhr Kindergottesdienn in der Aula der Mittelschule (Heil. Geistgasse 111) Herr Consistorialrath D. Franck. Donnerstag, Kormittags 9 Uhr, Wochengottesdienst Gerr Archidiakonus Dr. Beinlig.
3t. Johann. Borm. 10 Uhr Herr Pasitor Hoppe. Beichte 91/2 Uhr. Mittags 12 Uhr Linderzottesdienst Gerr Prediger Anernhammer. Nachm. 2 Uhr, derselbe. Donnerstag, Rachmittags 3 Uhr, Krüsung der Consistonanden des Herrn Pasitor Hoppe durch Gerrn Consistonatuch D. Franck.
3t. Catharinen. Börm. 8 Uhr Herr Pasitor Osiermeyer. 10 Uhr Herr Archidiakonus Blech. Beichte Morgens 91/2 Uhr. Donnerstag, Korm. 10 Uhr. Einsegnung der Consistonandes Hes. Beichte Morgens 91/2 Uhr. Donnerstag, Korm. 10 Uhr. Einsegnung der Consistonatur des Herrn Pasitor Ostermeyer. Freinag, Borm. 10 Uhr, Beichte und Abendmaßleseer der Neuconsismirten des Beichte und Abendmahlsfeler der Neuconstrmirten des Herrn Passor Oftermener. Kinder-Gottesdienst der Sonntagsschule, Spendhaus.

Racim. 2 Uhr:
Ev. Jünglingsverein, Gr Mühlengasse 7. Abends 7½ Uhr Andacht von Herrn Pastor Stengel-Diakontssenhaus. Borr trag: "Sin Besuch der Schrippenkirche zu Berlin", Herr Pastor Schessen. Mittwoch Abends 8½ Uhr Nebungen des Gesangchors. Donnerstag Abends 8½ Uhr Bibel-beiprechung siber 1. Korintherbrief Cav. 3 Bers 16 ff. Auch solche Jünglinge, die nicht Mitglieder sind, werden bereitst eingeloben.

setzita eingenden. Et. Axinitatis. Borm. 91/3 Uhr Herr Prediger Dr. Malsachn. Um 11<sup>1</sup>/4, Uhr Kindergotiesdienst, derselbe, Rachn. 2 Uhr Herr Prediger Schmidt. Beichte um 9 Uhr früh. 2 thr herr prediger Schmior. Seitzte um sicht frug. 36. Barbara. Vormittags 8 Uhr herr Prediger Hovelfe. Borm. 9½ Uhr herr Prediger Fuhlt. Beichte Morgens 9 Uhr. Nachm. 3½ Uhr Prüfung der Constituanden des herrn Prediger Fuhlt durch herrn Constitutional Franck. Sarnisonfirche zu St. Elijabeth. Borm. 10 Uhr Gottes-dienst, herr Militär-Obernsarrer Consistorialrath Bitting.

Um 111/2 Uhr Kindergottesdienst, berselbe. St. Petri und Bauli. (Resormirte Gemeinde.) Bormittags Uhr Herr Pfarrer Hoffmann. Ginsegnung der Confirmann. Familien-Communion.

manden. Hamiten-Communion. St. Bartholomäi. Bormittags 10 Uhr herr Bicar Nimz. Beichte um 9½ Uhr. Kindergottesdienst um 11½ Uhr. Dienstag, Bormittags 10 Uhr, Einsegnung der Constra-manden. Otitiwoch, Bormittags 10 Uhr, Beichte und Abendmahlsseier für die Neuconstrmirten und deren

Seilige Leichnam. Bormittags 91/2 Uhr Ginfegnung der Confirmanden herr Superintendent Boie. Kein Abendmagl St. Salvator. Bormittags 10 Uhr herr Kfarrer Woth. Die Beichte 91/2 Uhr in der Sakristei. Rachmittags 5 Uhr Die Beichte I. ut in der Sarrinet, Rachmittags bitter Kriftung der Confirmanden durch den Superintendenten Hern Confiftorialrath D. Franck. Dern Confiftorialrath D. Franck. Mennoniten Kirche. Borm. 10 Uhr Herr Prediger

Diatoniffenhaus-Rirche. Borm. 10 Uhr Sauptgottesbienft

Herr Pastor Stengel. Bethaus der Brüdergemeinde, Johannisgasse 18. Rachm. 6 Uhr Predigt Herr Prediger Budmensty. — Wontag Abends 7 Uhr Erbauungsstunde. Freitag, Abends 7 Uhr

Biteljunde. Heil. Geistlirche. (Evangelisch Lutherische Gemeinde.) Borm. 10 Uhr Einsegnung der Consirmanden und Feier des heiligen Abendmahles Herr Kastor Bichmann. Beichte um 9½, Uhr. Freitag, Abends 7 Uhr, Bibelstunde derselbe. Evangel.-luther. Kirche, Dellige Geistgasse 94. Bormitiags

10 Uhr Haupigottesdienst herr Prediger Dunder. Kachm. 3 uhr Consirmandenpräsung derselbe. Saal der Abegg-Stiftung, Mauergang 3. Abends 7 Uhr Christiche Bereinigung, herr Generalsuperintendent D Döblin.

Missionsjaal, Paradiesgaffe 33. Borm. 9 Uhr Gebetsstunde Otissiaal, Karadiesgasse 38. Borm. 9 Uhr Gebetsstunde. Nachm. 2 Uhr Ambergotiesdienst. Nachmittag 4 Uhr Soldaten - Wisson. Weachs 6 Uhr Zionspilgersest. Montag, Abdd. SUhr, Francen-Zünglings- u. Jungfrance-Ver-sammlung. Dienstag, Abends 8 Uhr, Vibelsunde. Wittwoch, Abends 8 Uhr Sejangsstunde. Donnerstag, 8 Uhr Abends Gebetsstunde. Freitag, Abends 8 Uhr Wissonwersammlung. Sonnabends. Abends 8 Uhr Pojannensunde. — In Missonsiaale des Denisson Hames zu Pr. Stargard-sinden Montag, Dienstag, Odnerstag und Freitag, Abends 8 Uhr, und Sonntag, Abends 6 Uhr, christiche Ger-jammlungen statt. Jedermann ist herzlich eingeladen. 24. Brigitta. Militärgottesdienst 8 Uhr, Pochann mit polnischer Verediat.

polnischer Predigt.
Baptisten-Kirche. Schießstange 13/14. Vormittags 9½ Uhr Predigt. 11 Uhr Sonntagsichule. Kachm. 4 Uhr Predigt. 6 Uhr Jünglings- und Jungfrauenvereinsstunde. Herr

Brediger Haupt. Zutritt frei. Freie religiöfe Gemeinbe. Scherler'sche Aula, Poggen-pfuhl 16. Borm. 10 Uhr Prediger Prengel: Der Kampf um daß Sittliche.

Wethodisten-Gemeinbe, Jovengasse Ar. 15. Bormittags 9½ uhr Predigt. 11½ uhr Sonntagsichule. Abends 6 Uhr Predigt. 7½ uhr Jünglings- und Männerverein. Mitt-woch, Abends 8 uhr. Bibels und Gebetstunde. — Seubude: Sonntag, Nachmitings 3 Uhr, Predigt. — Jedermann ift freundlich eingeladen. R. Rambobr, Prediger. Vorstädtischen Graben 63, part. Religiöse Versammlungen

Sonntag Nachm. 3Uhr, Dienstag und Freitag Abends 8 Uhr, Sounabend Nachm. 3 Uhr, herr Miffionar

3. Streien. Survitt frei.

Buglish Church, Heilige Geistgasse 80. Sunday after Ascension. Morning Paayer 11 am and Holy Communion. Red. E. F. Scofield. Celebrant Frank. S. N. Dunsby. Reader and Missioner.

Schneidemühle 8a, in der Gemeinde Jesu Christi, sinden jeden Sonntag Nachm. 5 Uhr und jeden Mittmoch und Freitag Abends 7½ Uhr Borträge und Bibelerklärungen statt. Zurritt für Jedermann frei.

mahl im Saale. Nachmittags 2 Uhr Kindergottesbienst. Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde. Langfuhr. Schulhaus. Borm. 8 Uhr Willitärgottesbienst Herr Divisionspfarrer Neudörsser. Bormittags 10 Uhr, herr Divifionspfarrer Rendörffer. Bormittags 10 Ugi herr Pfarrer Luge. 111/2 Uhr Borm, Kindergottesbien

Deufahrwasser. Him melfahrts-Kirche. Vormittags 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr Sinjegnung der Constrmauden Herr Pfarrer Kubert. Keine Abendmahlsseier. Wontag, Vorm. 10 Uhr. Beichte und Abendmahlsseier sür die Constrmitten und deren Eltern reip, andern Theilnehmern an derfelben, St. Hed migs-Kirche. Bormittags 91/2 uhr Hocham und Predigt Herr Pfarrer Reimann.

Weichselmunde. Borm. 91/2 Uhr herr Pfarrer Döring.

Bonpot. Evangelische Kirche. Bormittags 9½ uhr Gottesdienst herr Pfarrer Conrad.
Dirschau. St. Seorgen Gemeinds. Beichte 9½ uhr Borm. Soitesdienst 10 uhr Borm. Svang. Männer und Jünglingsverein 8 uhr Ubends herr Pfarrer Friedrich. Baptischen-Gemeinde. Borm. 9½ uhr und Nachit. 3 uhr Predigt herr Prediger helmetag.
Tiegenhof. Gvangelische Gemeinde. Bormittags Gottesdienst. Nachm. 2 uhr Kindergottesdienst. Herr Pfarrer Thrun.

Pfarrer Thrun.

Pfnerer Thrun. Katholische Kirche. Vorm. 9½ Uhr Predigt, Oster-umgang und Hodmant. Nachm. 2½ Uhr Besper-, und Malandacht Herr Euratus Berner. Marienburg. Bormittags 9½ Uhr Gottesdienst. Beichte 9 Uhr Herr Pfarrer Fürster. Nachm. 5 Uhr Missions-Cottesdienst Herr Pfarrer Felsch. Nachm. 4 Uhr. Evang. Jungsrauenverein im evangelischen Vereinshause, Bortrag

des Herru Pfarrer Gürtler. Pr. Stargard. St. Katharinen-Kirche. Borm, 8 /2 Uhr Militärgortesdienst Herr Superintendent Dreyer. Korm. 10 Uhr Herr Prediger Brandt. Collecte dur Förderung der Deutschen Evangelischen Seemannsmission. Der Nach-Ainlags - precig: Soitesoient falt aus. Nachm. 2 Uhr Kindergotiesdienst Hredigsamtscandidat Meyer. Nachm. 4 Uhr Versammlung des evangelischen Jung-frauenvereins. Abends 8½ Uhr Versammlung des evangt. Jünglingsvereins. Dienstag Abends 8 Uhr Bibelstunde herr Prediger Brandt. mittags - Predigt-Gottesdienst fällt aus. Nachm. 2 Uhr Kindergotiesdienst Herr Predigsamtscandidat Meyer

Herr Prediger Brandt. Chbing. St. Ricolai - Pfarrfirche. Bormittags 9<sup>8</sup>4 Uhr Herr Caplan Kranich. Evang. luib. Hauprfirche zu St. Marien. Borm. 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr Herr Pfarrer Burn. 9<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Uhr Beichte. 11 Uhr Kindergotiesdienst. Nachmittags Tein Gotiesdienst. Heil. Geist-Kirche. Bormittags 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr Herr Pfarrer

Weber.
Neuft. Evang. Pfarrfirche zu Heil. Drei Königen.
Borm. 9½ Uhr Gastpredigt Herr Predigtamiscandidat Jamrowski aus Döbern. 9¼ Uhr Beichte Herr Pfarrer Kahn. 11½ Uhr Kindergottesdienst. Nachmittags kein Gottesdienst.

Kahn. 11½ Uhr Stindergottesotenst. Nachmittags tein Gottesdienst.

Berein sigaal der Herbergezur Deimath, Eingang Baderstraße. Mittwoch, Abends 5 Uhr, Bibelstunde gerr Pfarrer Bury.

St. Annen-Kirche. Bormittags 9½ Uhr Herr Pfarrer Malletfe. 9 Uhr Beichte. 11½ Uhr Kindergottesdienst. Nachmittags tein Gottesdienst. Nachmittags tein Gottesdienst. Hoends 7 Uhr im Pfarrehause: Taubsummen-Gottesdienst Herr Pfarrer Selfe.

Seil. Leichnam-Kirche. Borm. 9½ Uhr Herr Sindersottesdienst. Hachm. fein Gottesdienst. 11½ Uhr Kindergottesdienst. Nachm. fein Gottesdienst.

St. Paulus-Kirche. Borm. 9½ Uhr Herr Prediger Knopf. Nachm. 4 Uhr Jahressselft des Eldinger Gustav Adolf-Bweigvereins. Feinvedigt Herr Pfarrer May ans Herrendorf. Bericht Herr Pfarrer Rahn.

Keformirte Kirche. Borm. 10 Uhr Herr Prediger Dr. Maywald. Nach der Predigt Communion.

Bapriffen-Semetnde. Bormittag 9½ Uhr, Nachmittags 4½ Uhr. Herr Prediger Pinrichs. Jänglings-Kerein 3—4 Nachmittags. Donnerstag Abends 8 Uhr Herr Prediger Porn.

prediger Horn. v. lutheriiche Gemeinde in der St. George-Hofpitals - Kirche. Bormittags 9½ uhr. Racmittags

2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr. iv. Bereinschaus. Nachmittag 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr Kindergottes-dienst. Abends 7 Uhr allgem. religiöse Bersammlung mit Chorgesaug. Mittwoch und Freitag, Abends 8 Uhr Er-bauungsstunde.

## Handel und Industrie.

Stettin, 20. Mai. Spiritus loco 54,70 bez. Samburg, 20. Mai. Kaffee good average Santos per September 301/4, per März 311/4. Ruhig. Samburg, 20. Mai. Perroleum besser, Standard white loco 5,75 Br.

white loco 5,75 Br.

Bremen, 20. Mai. Raffinirtes Petroleum.
(Dificielle Notivung der Bremer Petroleumbörie) Loco 5,95 Br.

Baris, 20. Mai. Gerreide marti. Schlugverigt.)
Beizen ruhig, per Mai 30,00, per Juni 29,90, per Juli-August 28,65, per September-December 25,20. Koggen ruhig, per Vtal 21,50, Septbr. Dechr. 15,75. Mehl matt, ver Mai 66,45, per Juni 65,40, per Juli-August 62,80, per September-December 55,00. Kiböl ruhig, per Mai 66<sup>1</sup>/4, per Juni 66<sup>1</sup>/4

Werter: Auftareno.
Paris. 20. Mai, Kohzuder rubig, 88% loco 30½
à 30½. Beiber Zuder fest, Nr. 3, per 100 Kilogramm
ver Mai 32½, per Juni 32½, per Juli-August 32¾, per
October:Januar 31¾.
Antwerpen, 20. Mat. Petroleum. (Schlußbericht.)

Petroleum. (Solufbericht.)

Schiblis. Klein-Kinder-Bewahr-Anstalt, Gottes- 5,78 Gd., dienst bei gutem Wetter im Freien. Borm. 10 Uhr Herr Kohlraus Pastor Boigt. Beichte 9/2 Uhr. Beichte und heil. Abend- Wetter: Regen

Geiftgaffe Mr. 24.

Ein Restaurant

ist todesfallshalber sofort zu

nerkaufen. Räheres Seilige Geiftagfe Mr. 24. (6000

Bäckeret, 5889

Sabre. 20. Mai. Kaffee in New - Yorf ichlog mit vints Balffe. Rio 5000 Sack, Santos 7000 Sack, Recettes

für Mittwoch. Habre, 20. Mai. Kaffee good average Santos per Mai 85,76, per September 86,25, per December 86,75.

London, 19. Mat. Bollanction. Schluft fest. Refumé: Greasy Merino 1/4-1/2 Penny, scoured 1/2 unter vorigen Auction3merthen. Crossbred greasy superior pari bis 1/2 Penny theurer, andere 1/2 billiger, Capuodle pari bis 1/2 Penny

New-Nort, 19. Mai. Beigen eröffnete infolge befferer Kabelberichte mit etwas höheren Preisen bei stetiger Tendenz. Auch im weiteren Berlaufe war auf Käufe aus Anlag knapper Plasvorräthe sowie auf Gerüchte, daß die Zeit, für welche die französischen Getreidezolle ausgehoben find, ver-

welche die französischen Getreidezölle ausgehoben sind, verstängert wird, eine Steigerung zu verzeichnen. Schuß kaum sietig. Mais Anfangs höher auf Berichte über Kässe und Deckungen der Baissiers, dann trat auf Realistrungen eine Abigwondung ein. Schluß kaum steitg.
Chicago, 19. Wat. Beizen steigend auf Känse aus Aulaf knapper Plazvorräthe und im Eintlang mit Kenr-Hork. Schluß kaum steitg. — Mais verlief in Folge ungünstigen Wetters für die Anssaar und der höheren Weizenpreise in sehren Schluß keitig. fefter Haltung. Schluß ftetig.

Pofen, 20. Mai. Die "Provinzialactienbant" des Großherzogihums Pofen beruft demnächst eine außerordentliche Generalversammlung ein, in welcher über die Erhöhung des bisherigen Actien - Capitals von 3 Millionen Mark um Millionen Mark, hiervon 3 Millionen vollbezahlte und 4 Millionen mit 25 Procent Einzahlung, Beschluß gefaßt werden foll. Die "Provinzial - Actienbant" foll alsdann unter dem Namen "Oftbank für Handel und Gewerbe" berufen sein, in erster Reihe der wirthschaftlichen Erichließung bes Oftens fich dienftbar gu machen. Bur Förderung der neuen erweiterten Zwede hat die Königl. Seehandlung ihre Mitwirkung zugesagt. Die Uebernahme ber jungen Actien ift feitens der Königl. Seehandlung und ber "Breslauer Discontobant" in Aussicht genommen.

Der "Stestuner Otscontovane" in Aussicht genominen. Hamburg, 20. Mai. Die "Hamburgische Börsenhalle" melbet: Die alte angesehene Firma Schramm, Stade & Co. in Bahia (Brasilien) ift in Jahtungsschwierigkeiten gerathen. Betheiligt sind Jondoner Banken mit 28 000 Plund Sterling für gewährten Credit und hiesige Banken angeblich mit 10—14000 Phund. Es sollen 60 Proc. geboten werden. Dem Vernehmen nach wird über ein Moratorium verhandelt.

# Lustige Ecke.

Galgenhumor. Sausherr (zur Röchin, die ben gangen

Porzellanjchrank umgeworfen): "Aber Marie, da zu brauchen Sie doch sonst den ganzen Monat!" Kasernenhofblüthe. Unterofficter: "Einjähriger, eingebildeter als Sie konnte das huhn nicht sein, welches das Eides Columbus gelegt hat!" Braktisch. A.: "Du millst Deiner Frau ein neues Kochouch geschrieben haben? — Ja wie haft Du denn das gemacht?" — B.: "Sehr einsach! Ich habe den Titel und Namen der einzelnen Speisen in ein Büchle geschrieben und darunter gleich das Gasthaus, aus dem sie künftig geholt werden sollen!"

Das alte Haus. Am Waldestand verlaffen fieht Ein ehrbar altes Haus. Kein Juh berritt's, kein Auge ichant Bu ihm einmal hinaus Geftürgt ift längft des Daches Firft, Bom Zahn der Zeit zernagt, Zerfallner Stein, vermorich Gebalk Entblößt gen Himmel ragt. — Der Thure Angel fraß der Roft, Zeit hat den Stein bemooft. Und um den Giebel freift der Nord And rüttelt dran — und toft. Der Uhn wohnt im Oberbau Und im Sebält der Burm, In Stundgestein luche Nachtgeshier Sich Schutz vor Frost und Sturm. So endet alles Irbifche, Du Denkmal früh'rer Zeit, So mußt auch du zu Grunde gehn, — Einst gutem Zweck geweiht. Bald sinkst du ganz, bald kindet nichts Dem Wandrer deinen Fall, Nichts jagt ihm mehr: "Hier stand einmal Im Feld ein — — Liegen fiall!" Alfons de Meise.

Die biatetifch phufikalifche Therapie, welche von den ersten ürztlichen Autoritäten Deutschlands, wie Prof. Winternitz, Frof. Legden, Prof. Goldscheider 2c. immer mehr in den Bordergrund gestellt wird, da sie feine Scheinerfolge, fonbern wirfliche Deilerfolge ergielt, wird bereits feit mehreren Jahren in Knoch's Kurhand, Woltereborfer Schleufe bei Erfner, mit ausgegeichneten Resultaten ausgeübt. Diese Seilmethobe, bei welcher unter strengfter Berüdsichtigung der Individualität jegliche Arznei und fast jede Operation vermieden werden, hat hier eine Statte gefunden, mo fie Antwerpen, 20. Mai. Petroleum. (Schlußbericht.)
Raisnirtes Twe weiß loco 17% 66z. u. Br., per Mai
17% Br., per Juni 17½ Br. Feit.
Schmals, per Mai 85½.
Beit. Beiten loco
weichend per Mai 14,02 Gd., 14,05 Br., per Heiten lo,58 Gd., 10,55 Hr. Hoggen das dieselbe der Lebhastessen Frequenz
verschen der Mai 14,02 Gd., 14,05 Br., per Heiten lo,58 Gd., 10,55 Hr. Hoggen das dieselbe der lebhastessen Frequenz
verschafft, daß sich dieselbe der lebhastessen fich mieden Weise Ababer im Interesse erfolge haben der Anstalt bereits einen solchen Kuf
verschafft, daß sich dieselbe der lebhastessen in Interessen fich in idealer Weise Such dieselbe der Lebhastessen interessen seriolge haben der Anstalt bereits einen solchen Kuf
verschaft, daß sich dieselbe der Lebhastessen in Interessen seriolge haben der Anstalt bereits einen solchen Kuf
verschaft, daß sich dieselbe der Lebhastessen in Interessen seriolge haben der Anstalt bereits einen solchen Kuf
verschaft, daß sich dieselbe der Lebhastessen in Interessen seriolge haben der Anstalt bereits einen solchen Kuf
verschaft, daß sich dieselbe der Lebhastessen in Interessen seriolge haben der Anstalt bereits einen solchen Kuf
verschaft, daß sich dieselbe der Lebhastessen seriolge haben der Anstalt bereits einen Stäten werschaft, daß sich dieselbe der Lebhastessen seriolge haben der Anstalt bereits einen Stäten werschaft, daß sich dieselbe der Lebhastessen seriolge haben der Anstalt bereits eine Stäten werschaft, daß sich dieselbe der Lebhastessen seriolge haben der Anstalt bereits eine Stäten der Geich Stäten der Anstalt bereits eine Stäten der Geich Stäten der Geich Stäten der Geich Stäten der Geich Sanden eines approbirten Argtes, dem ein Affiftengaratt gur Seite fteht. (5021

lgut. Neberzieh. u. schw. Gesellich. = Rock bill. zu vf. Poggenpfuhl 41,2. Sofe u. Befte u.e. P. verp. Damen-Schuhe zu vert. Hohe Seigen 4,2, Schw. Rod, 2 Cylinderh., Schulstornift. bill. 3. vt. 4. Damm 13, 3. Ein fast neues (pfauenblau) seibenes Rleid ift umftandehalber

22 Jahre im Betriebe, gute Nahrungsstelle,franfheitshalber zu verkaufen Schüffelbamm 45. bei günstiger Anzahlung zu ver-faufen. Feste Hypothet. Offerten u. P. M. 50 posti. Schöned Westpr. 1fdm.Somm.-Jagu. f.j.Madden b.z.v. Thornicherweg8,pt.,Vorm. Ein gut erh. Sommerüberzieher Ich bin willens, mein Grund billig zu verk. Röperg.20, Laden. Alte Aleider und Schuhe billig zu vert. Langgarten 36, 2 Tr. Schloßg. 5, p., e. h.bl. Blouse, s.e.j. Nädch, p., f. gut erh., f. 1 M z. v.

Eine gute Geige ift preismerth zu verkaufen Burgftraße 3, pt. Ein gebrauchtes, gut erhalt. Pianino ist preiswerth Heil. Geistgasse 118 zu verkaufen. Ein Clavier (Tafeljormat) billig zu verkaufen GrünerWeg 16,pt. l Eine zweireih. Handharmonifa zu verkauf. Preis 25 M. Lang-garten 27, hof, Thure 8, 1 Tr.

Hohes unfb. Vianino 71/Det., b. zu verk. Lastadie22,pt

Gut erhaltener Concertilügel, der 1800 M gefosiet hat, ist ver-segungshalber für 650 M zu vertaufen Töpfergaffe 1. 1gr.2-thur. Bettfpind meg. Mang an Raum zu pt. Wellengang 2,pt. Ein gut erh. Lederfopha, f. Rindft. od. Gartl.p./jz. v.Holzgasse 8a, 1,v. Ein 2-perf. Bettgeft. ift billig zu verf. Ht. Ablersbrauh. 18/14, 3,0.

Gine hochfeine Plufchgarnitur 3. Auswahl u. ein Schlaffopha bill. zu verk. Poggenpuhl 13, 2Trepp. Paradiesgasse Nr. 10, 2 Tr., ist 1 Sopha u. 1 Handharmonika w. Mangel an Raum billig zu verk. Ein Sopha

st zu verkaufen Jopengasse 48 p. Schlaffopha 20.A., fl. Sopha 24 A. zu verkaufen. Poggenpfuhl 26.

# Ein Fahrrad,

"Naumauns Germania", zu verlaufen 3. Damm 18, 2 Treppen.

# Gut erhaltenes Jahrrad

zu verkaufen Johannisgasse 7, 1. Fahrrad,

hochelegant, vor. Jahr August gefauft, ist frankheitshalber zu verkauf. Pischmarkt 24, im Lad. Eleganter, runder, weißer Strohhut trauerjallshalber billig zu verkaufen Gr. Schwalbeng. 6, p. 1 eleg. Jagdwagen fteht billig jum Berkauf Ohra Nr. 197 a. l fehr gut erhaltenes Fahrrad ift reiswerth zu verkaufen Peters-

gagen, Breitegasse 2-3, 3 Tr. Tine Nähmaschine billig zu verkaufen Karpfenseigen 10.

Steindamm 3, part., find Nachlaftfachen billig zu vert. ImlangeRundstäbe,astfr.,33mm tark billig zu verk. Brandg. 12, pt. But erh.Kindermagen b. zu verk. öätergasse 45, Hof, 1, d. d.Keller. Baar gute Seeftiefel find billig

# 76 Langgaffe 76

mit Batentmatragen für Kinder und Erwachsene,

in allen Preislagen, Chaiselonguebettstellen mit Patentmatragen und Sprungfebermatragen.

Aeltere Bettstellen find bedentend zurückgesett.

Verkäufe:

flottes Geschäft,

Bäckerei und Conditorei,

ist wegen Krantheit sosort zu verkaufen. Offerten unter G 120 an die Expedition d. Blatt. (6072 Mit 4-10000 M. Anzahl. ift ein

# ftück, besteh. aus 3 Wohnungen, schönem Garten und Land frankheitshalber zu verkaufen Ohra, Bogelgreif Nr. 28. Oliva,

beste Lage, mit Bauplat günstig Bu verkaufen. Offerten unter Eine frischmilchende Ziege ift zu verkaufen Ohra, Rofengaffe 404. Eine deutsche Dogge

schönes Exemplat, gestrom billig zu verkaufen (6056

Eine tette Kuh

fteht zum Bertauf Emaus 24. Sof= und Ziertauben zu verk. Langfuhr 43, Nachmitt.

Zoppot, Villa Paula. Junge Sunde find zu verk. Am Sande 2. Bu beseh, von 10—12

Elegante Fracks und Frack - Anzüge merben steile bei Bernann Dauter, Scharmachergasse. (6078)

Bernann Dauter, Scharmachergasse. (6078)

Breitgasse B6.

Bank follow M. Angule Seesting st. (100 m.) Micheryland. (100 m.)

Eigenes

naterl. Grösse.

# Las Munaymski,



Special - Geschäft

ersten Ranges

Kinder - Garderoben.



Waschblouse 1,50 Mk.

Wasch-Anzüge von 2 Mark an,

Wasch-Blousen für Knaben von 75 Pf. an,

Wasch-Hosen für Knaben von 1 Mark an.

Turnjacken für Knaben 1,75, 2-3 Mark,

Wasch-Blousen für Mädchen, chice Façons, von 2 Mark an,

Wasch-Kleidchen von 1,25 Mark an.

Zur Selbstanfertigung gebe meinen werthen Kunden Waschstoffe zu sehr billigen Preisen ab.

Einziges Special-Geschäft für Kinder-Garderoben am Platze!

Versand nach ausserhalb franco.

(5353

# Der große Concurs-Ausverkauf des J. Klonower'schen Concurs-Waarenlagers

Holzmarkt 27, empfiehlt fammtliche Bunartifel für die Sommer- u. Wintersowie Pelzgarnituren jeden Genres zu aufsallend Preisen. Couleurte echte Sammete und Pelucies. Garnirie und ungarnirte Hite von 10 % ab. (6055

500 Tranerhüte spottbillig.

Bute werden in 25 Minuten angesertigt.

Der Berkauf dauert nur noch kurze Zeit.

S-12 Uhr Bormittags.

2-7 Uhr Nachmittags.

Der grösste Fortschritt im Waschverfahren!

Fabrikation für Lessive Phénix (Patent J. Picot, Paris)

L. MINLOS & Co., Köln-Ehrenfeld, in den bedeutendsten Frauenzeitungen besprochen und

sehr empfohlen. Keine Selfe weder in Stücken noch in Pulverform (Selfenpulver darf gleichzeitig mit Lessive Phénix angewandt werden, dieselbe gibt bei einfachstem, schonendstem, schnellstem und billigst denkbarem Waschverfahren eine blendend weisse und vollständig geruchlose Wäsche. (Prämiirt mit mehr als 40 Medaillen und anderen Auszeichnungen.)

Zu haben in Drogen-, Colonialwaaren- u. Seifenhandlungen.

von F. Staberow, Danzig, Poggenpfuhl Rr. 75,

künstliche Mineralwässer Selterser und Soda-Wasser

Limonade gazeuse mit beftillirtem Wasser bereitet in Spphons, fleinen Rugel-Patent-Korfflaschen. (6024

Premier-Fahrräder



Helicalrohr

gebaut und an Widerstandsfähigkeit und leichtestem Lauf unerreicht. The Premier Cycle Co. Ltd.

Doos bei Nürnberg. Eger (Böhmen). Engros-Niederlage: Berlin O. 27.

Vertreter für Danzig und Umgebung: (8926

Herm. Kling in Danzig.

Trockene Fußboden-Dielen in guter Qualität,

besäumte Dach- u. Deckenschaalung, fowie große Boften unbefänmter Bretter, Balken= und Sleeperschaalen

sämmtliches Bauholz

in feder Dimenfion offeriren Lietz & Meller.

Comtoir: Frauengaffe Nr. 45.
Lagerpläte: Bor bem Werberthor und in Rudjort.

Bezugsquelle für Bilder, Haussegen, Erucifire, Heiligenfiguren, Rosenkrünze, Leuchter, Lichte, Weichkessel, Gesange und Gebetbücher, Pathen-briefe, Gratulationskarten zu allen Gelegenheiten empfiehlt

Caesar Krueger, Danzig, Altstädtischer Graben No. 17.

NB. Einrahmungs-Werkstätte für Bilder und Spiegel jeder Art in allen Sorten Leisten und Rahmen. (5460



Zaufenbe bon Anerkennungefchreiben Schachtel 3,50 M., 3/1 5 M. . 1,10 M 20 S 5. Schweitzer,

Berlin O., Solzmarkiftrafte 69/70. Jede Schachtel muß nebenfteh. Schutzmarke D. R. G. M. 42469. trag. Auch in Drog. u.bess. Fris. Gesch. 3. hab Alle ähnl. Praparate find Rachahm.

Hygienischer Schutz.

(Kein Gummi.)

Preussische Renten-Versicherungs-Anstalt

Gegründet 1838.
Besondere Staatsaufsicht. Zu Berlin. 100 Millionen Mark. Gegründet 1838. Versicherungen mit Gewinnantheil von sofort beginnenden od. aufgeschob. Renten mit gleichbleib. od. steigenden Beträgen zur Erhöhung des Einkommens und Altersversorgung. Aussieuerversicherung. Geschäftspläne und Auskunft be P. Pape in Danzig, Ankerschmiedegasse 6. (541)

1000 Mk. Belohnung



erste Harmonikafabri-ration in Neuenrade habe. Mei n Eleganz und Solidität unikmit den von mir neu erfundenen, gesetzlich geschittzten Tasten-, Basse u. Luftklappenfedern kosten mit
10 Tasten, Suchen, Eckenschonern, Zuhaltern, vielen Nickelbeschlägen, starker, orgenlartiger
Musik, 35cm hoch in Zehürig
auf noch 5 Mk., 3 chürig 3
2chte Register 6½ Mk., 4 chörig, 4 cehte Register 8 Mk.,
6 chörig, 6 cehte Register
12½ Mk., 2 reihige mit 19
Tasten, 4 Bassen kosten 10,20 Mk.,
mit 21 Tasten 11 Mk., mit vorniglicher Glocken begleitung
30 Plennig mohr. Verpackung
graus. Hochstegants solide Plennig mehr. Verg gratis. Hochstegante so

Accord-Zithern m 6 Manualen 25 Saiten, u übertroffen dier hertichen Hausmusik kos ei mir nur 7 Mark und ke ½-12 wie bei andern, 3 manua nr 3 Mark. Nach den gratis le elegten berühmten Schulen ka gelegten berühmten Schulen kannjeder innerhalb 1 Stunde die herrlichsten Chorâle, Lieder und Tänze,
spielen Katalog gratis. Porto 80 Pfg.,
Garantie: Umtausch und tausende Nachbestellungen, KleineHarmonikas unter 5 Mark liefere
ebenfalls. Man gebe nichts auf
kurze Probe und kaufe nur bei
der reellen und billigen Musikinstrumentenfirma von

Hermann Severing, Neuenrade.

Neuestes Alexatlich empfohlen! Prospecte unt. XBd. gratis Erfinderin Wwe. Schmidt, fr. Hehamme, (6040 Berlin S., Rene Rogitr. 5.

P Deilung de ohne Arznei u. Berufsstörung d ichwersten Unterleibs-, rheumat. Mag.-, Nervenl., Ufthma, Flecht.

Fliigel u. Harmoniums in Tonschönheit u. Haltbarkeit das Bolltommenste unter schriftlicher 15-jähriger Garantie. Runniern und Kennern a spielt und empfohlen. - Biele

lobende Anerkennungen. Preise außervrbentlich billig bei ftreng reeller u. coulanter Bedienung. — Theilzahlungen von M. 20 monatlich an. Be Baarzahlung entsprech. Rabatt. Kachauswärts franco auf Probe. Man verlange illustr. Preisliste.

A. M. Dittrich, · begr. 1869,

Berlin W., Friedrichstraße Nr. 171, 1, Ede Frangöfischeftraße. (5669



Deutsch. Reichs Patentirter rauenschutz

Patent in allen Culturstaaten! Wirfung absolut unsehlbar! Unschädlichkeit v. Kgl. Gerichts-chemiter garantiet. Aerstlich empfohl., höchste Auszeichnung. Mannesschwäche, veralt. Harms absolut unsehlbar! Unschwäche, veralt. Harms absolut unsehlbar! Unschwäcke veralt. Harms absolut unsehlbar! Unschwärts brieft., absol. Frauenfrank. Auswärts brieft., absol., Erfolg. Spraft. 10-11,4-6. Sonnt. n. Brm. Euranst. Berlin, Friedrichfter. 10, Diractor Bruckhoff, Dira

MM! wird in Folge neuer Einrichtung ber Fabrikation bername jedes Käufers fein MM! bergolbet u. verziert in Rasirmesser, Scheeren, Tischen. Taschenmesser MM!

— für nur 10 Pfg. pro Stück —

eingravirt und zwar in gleicher Ansführung wie früher wo biefe Gravirung mit 30 Pfg. berechnet wurde.

Gebrüder Rauh, Stahlwaarenfabrik u. Gräfrath bei Solingen. Alle Specialitäten empfehlen:

hohlgeschliffen aus prima engl. Stahl geschmiedet, für jed. Bart passend. WH. 1,50.

Hohseichliffen aus Drud auf die kleine Klinge) mit 2 aus prima geschmiedeten Klingen u. Korfenzieher echtes Hirschhornheft m. doppelten Reufilber-Beschlägen unter Garantie zum Preise (5 Jahre Garantie.) | von nur mit. 1,35. Für Eingravirung b. Namens 10Pf. extra proSt.

Billiger wie die meisten Concurrenten! Berfandt nur gegen Radnahme oder vorherige Gin-Franco-Lieferung. Wenn nicht gefällt, nehmen wir gerne zurlid, zahlen Betrag retour od. kein Risikol. liefern Erfaß dafür. Also für d. Besteller Kein Risikol.

Ganz umsonst und portofrei versenden wir an Jedermann den soeben erschienenen nenesten Pracht-Catalog mit bereits 600 Abbildungen von Messern und Sabeln, Taschenmessern, Rasirmessern, Brod: u. Schlacht-messern, Gemüsemessern, Scheeren, Lösseln, Wassen, Hausbaltungsgegenständen, sowie von sonstigen vielen Neuheiten.

BRILLANT Man bittet genan auf unsere Firma gu achten. Alleinige Fabrifanten der Schummarke (6082

Bahlreiche Anerkennungen. M



EABRIK-MARKE

En detail- und En gros-Handlung.

Reparatur-Werkflätte. Emallir- u. Dernickelungs-Auffalt.

W. Kessel & Co.

Danzig, Hundegasse 102. (Telephon 523.) Boppot, Geeftrage 42. Perfect.

Triumph.



Dankbarkeif. Wenn nicht vorräthig direct ab Fabrik
(ed. Nachm. od. Lins. Mk. 1.50 innerhelb
Bautachland.

Reford / W. Parfum, Fabr.

Echt chinesische Mandarinendaunen das Pfund Mk. 2.85 ürliche Daunen wie alle in bischen, garantirt nen un

(excendennen, anerkaunt führ kräftig und haltbar: KPfind genägen zum arofien Ober-bett: Laufende Mierkennunge ighreiben. Berpadung umjonfi Berjand gegen Rachn. von der erften Bettfebernfabrit Gustav Lustig, Man verlange Preisliste. (6922

apeten. Versand. Grossartige Auswahl. Musterkarten franke. Preisan gabe erwinscht Vertret. 2. Ver kauf nach Mustorkarten gesucht.
Höchste Provision.
Man verlange bei Bedarf für alle
he man anderswe kauft, Muster von Val. Minge, Bromberg.

edes Hühnerauge, Hornhaut und Warze wird in kürzester Zeit durch blosses Ueberpinseln mit dem rühmlichsi bekannten, allein echt. Apethek Radlauer'schen Hühneraug. Mittel aus der Kronen-Apotheke in Berlin sicher u. schmerzlos beseitigt. Dasselbe besteht aus 10 Gramm einer 25%, Salicylcollodium-Lösung mit 5 Centigramm Hanfextract. Carton
60 Pfg. Depôt in Danzig in den
meisten Apotheken. (5804



Bertreter :

Berger's

Caracas-

Robert Berger, Pössneck i. Th.

Chocolade (Mk. 2 .- das Pfund).



ubsiverwerrungs-benostenschaft

· in ELBING (E.G.m.b.H.)

Elbinger und Quedlinburger Naturell-Früchte

(Compotes) in dünnem Buder. Waldmeister und Kirschen,

täglich frisch, empfiehlt Blank,

28. Gr. Wollwebergasse 28. (8086

gestreift und masserdicht, in allen Qualitäten, empfehlen in größter Auswahl zu billigsten Engros-Preisen in ganzen Stücken und meterweife. Auch :- übernehmen wir die complette herfiellug von

Marquisen, Wetter-Rouleaux, Belten und Beltdächern etc.

n fachgemäßer Ausführung bei prompter Lieferung. R. Deutschendorf & Co.. Milchkannengaffe Nir 27.

Bruno Przechlewski, Danzig, Alifi. Graben Ar. 44, empf. seinegr. u. fl.Möbelwagen zullmzügen seberart, kl. Möbel-juhrmerte nach den Babeörtern, et. Möbelwagen u. Kremser zu Ausfahrten, sow.eleg. Hochzeits: Einsegnungs-, Spazier- u. Reise juhrwerke bei billigster Preis erechnung zur gef. Benut. (6058

Angesammelte

Herrenbeinkleider und Knabenhöschen eignen, verkaufen räumungshalber spottbillig

Riess & Reimann, Tuchivaarenhaus, (4712

Heil, Geistgasse 20.

mit geseşt.geschützter Claviatur, Wetallped., vorz. im Ton, mit 21 Sait.,3 Ked.p.Sta.nur 8,00.11 25 " 6" " " 12,50 " 30 " 10 " " 17,50 " Uccord-Zith.mit Holzveb.schon". A4,50 an. Schule n. Verp. ums. Borto extra. Preislist.üb.jämmtl. Musit-Instrum. gratis u. franco.

Reelle Bedienung. Schirm-Reparat.u.Bezügewerd.

Klingenthal (Sochfen) Nr. 22

verf. g. Nachn. alle Art. Musik-

instrumente, insbes. Harmonit.,

Geigen 2c. fowie hochelegante Accord-Zithern neuft. Bauart

Meinel-

Bartfritz

jaub.,d.n.u.bill.angef.Schirmfor. S. Deutschland, Langg. 82. (9115

# Tuchreste.

die sich jetzt während d. Lusverk. massenhaft anhäusen, verkause ich zu sabelhaft billigen Preisen. Dieselben eignen fich noch zu ganzen Anzügen und Paletois für Erwachsene und Knaben, zu Beintleidern und Besten, zu Damentragen 2c. 2c.

Hermann Korzeniewski. Tuchlager:Alusberfauf Hundegasse No. 112.

Auf Bunich empfehle ich tüchtige Schneidermeifter, welche die Berarbeitung der b. mir gefauft. Stoffe unter Gewähr für guten Sit gu maftigen Preifen übern. und Feiertagen geöffnet. (5380

in vorzüglichster Qualität geben wir fag- und flaschenweise ab.

Danziger Actien-Bierbrauerei (6016 Beilige Beiftgaffe 126.

Dom. Rehden Withe. wiechmann,

edn omignuihanijast nogog tab 1883) nodoni

nonohogiah dirih hilbuz Concert - Zug harmonika. owie alle anderer Musikinstrumente

verfendet direct al Fabrik a. Garantie Gotthard Doerfel, Klingenthal 104, Sc Preisliste gratis u. franco. (572

Somleder jeder Starte, - Sortim., eirce 30 Pjd. p. Haut, a Pjd. 75 A, Kerntafeln, ca. 16 Pjd. p. Tafel a Pjd. 90 A. Berjand von Pfd. an geg. Bahnnachnahme Hoinr. Schwarz, Berlin 0. 179

93120016931693169316931693169316931693169316



Mit dem heutigen Tage haben wir Herrn

# Johannes Reimann,

Danzig, Poggenpfuhl No. 1

# Alleinvertrieb

unserer Biere für Danzig und Umgebung übertragen und empfehlen unser Unternehmen dem gütigen Wohlwollen eines geehrten Publicums.

Hochachtungsvoll

# Gebr. Stobbe, Tiegenhof.

Bezugnehmend auf obige Mittheilung beehre ich mich einem hochgeehrten Publicum die ergebene Anzeige zu machen, dass ich mit dem heutigen Tage den

# Alleinvertrieb

# aus der Dampfbierbrauerei der Herren Gebr. Stobbe

übernommen habe und bitte um gütige Aufträge, deren beste Ausführung ich mir stets angelegen sein lassen werde.

Die Biere liefere ich in Gebinden und Flaschen frei ins Hans.

Hochachtungsvoll und ergebenst

# Johannes Reimann.

Poggenpfuhl No. 1, Ecke Vorstädt. Graben.

# Sommer-Tricotagen empfehlen in großer Auswahl zu billigen Preifen 4 Gr. Wollwebergaffe 4. 4 Gr. Wollwebergaffe 4. Manufactur-Waaren-Handlung. Ausstattungs-Magazin. (6085) Die Filiale "Danziger Neueste Nachrichten" befindet sich in Langfuhr E. Schubert, Papiergeschäft, Hauptstrasse 58 (am Markt). Annahme von Annoncen und Abonnements-Bestellungen.

Oberhemden,

Kragen, Chemisets, Manschetten,

Cravatten, Hosenträger.



Dr. Meyer, Berlin, Rroneuftr. 2, Berlin, heilt Geschlechts-, Haut- u.Frau-, Kranth., jow. Mannesschwäche n.

Reclamat. in Steuer-u.Milit. Angelegenheiten, Bitt- und Gnabengejuche, Testamente, Krankh., jow. Mannestandige it langiäger. dem. Methode, bei fr. Fällen in 3—4 Tagen, veralt. u. verzweij. Hälle. dem., veralt. u. derträge, jowie Schreiben jed. Art in ge- und außergericht. donor. mäß. Sprechjt. 11½—2½, bi/2—7½, Kachm., a. Sonntags. auswärts geeign. Halls mit gl. Erfolg briefl. u. verschwieg. (21804)



Zwiebeln=Bertauf, 5.A der Centner, geräuchte 6.M., verjendet A. W. Bardtke in Königsberg in Preufen, garantirt rein, 50 Liter & 30,— iffen, (5927 7908) Philipp Siegmund. Fischmarkt.

Hullicher Schutz. Sicherste auf diesem Gebiete. Actin Gummi!

Nerztliche Anerkennungen liegen zur Sinsicht aus!

Dyd. M. 2, 2 Dyd. M. 3,50, 3 Dyd. M. 5. Porto 20 A.

H. Unger, chem. Laborat., Berlin, Gr. Friedrichstr. 181c. (2583)

Dürkheim, Kheinpfalz. (Größtes Weinbauterrain Deutschlands.) Weiß-u. Roth-Wein,

Cpilepfie Arampfent nervöfen Zuftanbe leidet, verl. Broschüre darüber. Erhältl. gan. franco durch d. Schwanens Apoth., Frankfurt a. M. (6895

# Ur. 117. 3. Beilage der "Danziger Aeneste Aadrichten" Sonnabend 21. Mai 1898,

# Zudwig II., Fonig von Banern. traulichen a deux beim five o'eloek von ihm jeibst wiederholt dies mir ausgesprochen, und dazu aus-

Die individualiftischen Ericheinungen im Menichengefchlecht find und waren zu allen Zeiten immer auch feltene Ericheinungen. Sie, die nicht gestempelt mit ber üblichen Fabrifmarte ber Weltschöpjungskraft im allgemeinen Heerbentrott dahermandern, die vielmehr, geichaffen von diefer in gehobener Feiertagsftimmung, von den hochgehenden und verklärenden Empfindungen einer folden immer auch felbst etwas mitbekommen auf ihren Lebensweg, und nun, von der Allgemeinheit wenig begriffen und verstanden, auf diesem mehr oder weniger einsam auch hinschreiten.

Das ift durchaus naturconsequent, benn Festiags: ftimmungen können eben nicht alltäglich malten, würden wenn es geschehe — das eben nicht mehr fein. Ob aber diese Ausnahmestellung unter der menichlichen Schöpfungswaare für die Betressenden als ein Glück anzusehen ist, als ein solches ihnen sich ergiebt während ihres Lebenslaufes, das darf billig bezweifelt werden, jum Mindeften in der Absolutheit diefes Begriffs, und dies um so mehr, wenn ihre Persönlichkeit nicht nur eine individualisische, sondern auch, wie thatsächlich in den allermeisten Fällen, wenn auch nach verschiedenen Richtungen eine ftart idealistische ist. In diesem Fall wird ihr Lebensweg, wiewohl dem Sinne und dem Grade nach divergirend, mit wenigen Ausnahmen als

richtige via passionis zu bezeichnen sein. Sind also die Individualisten an fich schon eine selten anzutreffende Species, so find sie dies auf dem Thron und in folgerichtiger Consequenz noch sehr viel wie benn beispielsmeise bie Gegenwart außer dem deutschen Raiser, einem der ausgesprochensten

Individualisten überhaupt, keinen folchen an dieser Stelle aufzuweisen hat. Dennoch aber gahlt die zweite Balfte bes nun scheidenden Jahrhunderis zu ihren numerisch wie qualitativ alle Borzeiten weit überragenden culturhiftorischen Momenten auch dieses äußerst felten zu verzeichnende, zwei Individualisten der allerausgeprägtesten und der allerbedeutungsvollsten Art, die außerdem auch Jdealisten in des Begriffes weitgehendster Bebeutung waren einmal gleichzeitig auf dem Thron aufgewiesen zu haben, dazu auf

deutschen Thronen. Ge sind dies Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha und Ludwig II., König von Bayern. Diese beiden im höchsten Grade volksthümlichen, trozdem aber vielsach angeseindeten hochgemutheten Hürsten, welche, bei allen Alters- und sonstigen Divergenzen, fo unendlich viel Subjectives gemeinfam befagen.

Der vor wenigen Sahren erft dahin geschiebene eble Herzog Ernst fand bereits bald nach seinem Tobe ben literarischen Würdiger seiner Berjönlichkeit, und zwar in dem ihm so nahe gestandenen, nach mehrsachen Richtungen reiche Berdienste besitzenden Hofrath und Dofmann Projessor Dr. Conrad Beyer. Des Lettern pietätdurchpulstes Berk "Der Borkampser beutscher Größe, Bergog Ernft II. von Sachien-Coburg und Gotha" Gerlin, Sigismund), das seinem größeren Theil nach dem Herzog selbst bei seinem größeren Theil nach dem Herzog selbst bei seinen Bedzeiten im Manuscript noch vorgelegen ist, bedeutet eine in vornehm odjectiver Beise gehaltene verständnistiese Würdigung, dieses herrlichen, vorbildlichen Fürsten und ist zugleich diesem ein überdauernder Denkstein. Der seit nahezu such Jahren auß den Keihen der Lebenden außigetretene König Ludwig II. von Bayern, dieser so besonders verkannte, vorschieben und gehebte von noch vorgelegen ist, bedeutet eine in vorneym obsectiver wollten, um ihn sur sich im alltagsmätziger Beise gehaltene verständnistiese Wirbigung, dieses herrlichen, vordilblichen Fürsten und ist zugleich beisen ein überdauernder Dentstein. Der seit nahezu biesem ein überdauernder Dentstein. Der seit nahezu siesem ein überdauernder Dentstein. Der seit nahezu seinen elastischen Katuren, wie eine fünszehn Jahren aus den Keihen der Lebenden ausstollte beispielsweise in Frau Aja, Goethes Mutter, getretene König Audmäg und Bayern, dieser so einst sieh verkörperte. "Ich mach's wie Frau Aja" besonders verkannte, geschmähte und geheizte, von phöchsten Finnulsen überall beselte königliche Einsame, so verkorden wie Gedonsen wieder gondervo der der den den Kluthen des Karnherver Sees zeichne. da werden die Gedonsen wieder gondervoorden ber in den lockenden Fluthen des Starnberger Sees die Ruhe endlich gesucht und gesunden, er sand einen so vollgiltigen Bewerther seiner ganzen bedeutsamen Persönlichteit in der Geschichte disher noch nicht. Jedoch für eine außerordentlich charakteristische Persode seines zu früh und so erschütternd abgeschloffenen Lebenganges ist auch ihm ein solcher gegenwärtig er-standen und zwar ebenfalls in Prof. Dr. Conrad Beyer. In: "Ludwig II. König von Bayern, ein Charafterbild" (Leipzig, Gustav Foct) giebt dieser eine von grellen Reflexen auf bisher Unbekanntes durchfluthete, intensive Beleuchtung mit richtig stellender Bewerthung hauptsächlich auch jener Zeitperiode in bes unglücklichen Königs Lebensgang, in welche auch deffen Beziehungen zu dem genialen, juvenilen Schauspieler Josef Kainz fallen. In Bezug auf den lettern Umstand ist diesem historisch werthvollen Werke der Untertitel von dem Autor auch beigegeben worden: Des Königs Aufenthalt am Vierwaldfrabterfee und fein Bertehr mit Rains.

Hofrath Bener deutet in der Borrede seines Buches an, daß eine fürstliche Personlichkeit zu diesem Werke die directe Inspiration gleichsam ihm vermittelt habe. Wer aber auch nur ein Weniges weiß von den intim freunoimainimen Beziehungen, weiwe mit dem idealgesinnten Herzog Ernst II. von Sachsen=Coburg und Gotha ihn verbunden gehalten, erkennt hier unschwer, daß es um diefen Fürsten fich handelt. Ich begehe baber baber wohl kaum eine Indiscretion gegen meinen werthgeschätten Freund, wenn ich ben wenig ver-hullenden Schleier auch für die Gesammtheit vollständig hebe. Und biefer Fürft auch ift es, welchen er fpater in gleicher Weise ungenannt als mit ihm felbst gleichdentenden und gleichempfindenden Gewährsmann ansehrenden und gleichempppoenden Gewagsmann auf führt für dasjenige, was zu beweisen als puvetum salions des Ganzen dei dem vorliegenden Wert von ihm betrachter wurden: nämlich die vollkommenste Desectlosigkeit des Geistes Königs Ludwigs zu dessen Wegterungszeit, die so vielsach und in herbster Weise angezweiselt worden ist. Daß ein solcher belegender Beweis seitens des eingeweihten Autors thatfäcklich vor des inerhijkhtigt war, das unterflese singenes kentigelichten

traulichen à deux beim five o'clock von ihm jelbst murden, bis das Jahrhundert zu ihnen sich empor-wiederholt dies mir ausgesprochen, und dazu aus- gebildet hatte, bis die allgemeine hinausorganisation zu gesprochen mit jener flammenden iconen Begeisterung, die für jeden mahrhaft hohen Zweck, für jeden echter Joealgedanken zu empfinden geradezu symptomatisch ift für seine ganze ungewöhnlich veranlagte Bersönlikeit. Ist er außerdem doch aber auch Bayer und selbst von thatfreudiger Liebe für seinen "von feinem Bayernvolk abgöttisch geliebten", ungludlichen König durchbrungen, dessen in Zortheit überall sich äußernde Huld dereinst auch ihm beglückend zu eigen gewesen, ihm, dem von glühendem Patriotismus für sein engeres Baterland überhaupt erfüllten Sproß eines ruhmedeln, alten Geschlechtes, bas der Ritter Beger von Boppard, deffen eigene Geschichte mit derjenigen diefes Baterlandes mit verwebt ift. In befintrender Bertiefung in ben gangen hoch ideal

angelegten Charafter bes liberalen Fürsten, Bieft ber Autor in fascinirender, ebler Berebfamkeit Beifpiel au Beispiel heran, daran zu erläutern, daß ein Geist, welcher, wie der Königs Ludwig, seine Herrscheraufgaben so kiar erkannt und ersaßt, so zielbewußt ausdauernd und charaftersest ihnen sich gewöhmet und trotz gewaltiger Gegenströmungen, die ihn zu vernichten suchten, gang unmöglich nicht vollkommen intact gewesen fein könne. Ferner, daß ein dem Alltäglichen nicht verwandter Sinn noch nicht ein krankhafter auch zu sein braucht, daß hochideale Ideen noch nicht geschraubt unnatürliche nothwendig sein müssen. So erwähnt er besonders der allgemein wohlbekannt gewordenen nächtlichen Fahrten des Königs, so sein Verweilen auf dem Vierwaldstättersee, unter dem Dunkel der Nacht mahrend vom Ufer her auf fein Geheif die Tone eines Bosthorns leise erklangen, unverstellbar holben Zauber in das nächtlich große Schweigen ringsum hineintragend. Und er läßt dabei gleichzeitig flar erkennen, wie zu Ersterem der Wunsch einzig ihn bestimmt habe von Zeit zu Zeit einmal einen Moment auch "Wensch" sein zu dürfen. (If doch, nach des Königs eigenem Ausspruch zu Kainz, "König sein nicht immer so leicht, wie es aussieht".) Der Wunsch, fern von den Menschen und dem ewigen Angestarrisein durch fie, das überall hin ihn verfolgte, selbst nach dort, wo er streng incognito auftrat — fern auch von dem endlosen Gesetzte sein dieser und jener Art, in stiller Sammlung, einmal ganz er selbst zu sein. Und wer sände ein dahin gehendes Berlangen nicht natürlich und gerechtsertigt! Wer, dessen Sinn selbst hößerem zugekehrt ist, der den ermiskender, triniglen Mogstratt auch viele den ermubenden, trivialen Altagstrott auch nicht einzig mittreten kann, begriffe nicht schon allein von biesem Gesichtspunkt aus des königlichen Jbealisten zeitweises Bedürsnift nach absoluter Einsamkeit. Wer bieser Art wöchte gelegentlich nicht mit einstimmen in den könig-lichen Seufzer der Befreiung: "Das Menschengewimmel mit seiner Kurzssichtigkeit, mit seinem Egoismus — es schläft! Welche Beruhigung." In solcher Einsamkeit athmete er so leicht, so frei, dankte er der Gottheit für bie zeitliche Befreiung von bem brudenden Joch ber Autagsfämpfe und der Alltagslaften, und er vergaß Derer, welche ihn in ihr Karteigetriebe, in ihre Selbst-sucht und in ihre Sonderbeditrfniffe niebergieben wollten, um ihn für fich in alltagsmäßiger zeichne, da werden die Gedanken wieder couleure de Rose!" Seine ganze Subjectivität war eine zu Seine ganze Subjectivität war eine zu innerliche, eine gu intenfive, um bas, mas feinen Sinn unfroh machte, sein Gemüth in vielerlei Gestalt hart belastete, in so leichter Weise von sich abwersen zu können. Seine ganze Persönlichkeit war, in ihren subjectiven Qualitäten, viel zu groß und tief angelegt, um nicht Befreiung von Depression in der That zu exhalten, diese in sich selbst ganz ausklingen lassen zu müssen. Das aber konnte er nur in und von der Einfamkeit erreichen, die allein die Allheilerin aller großen und bebeutenben Seelen ist und bies ewig auch bleiben wird. In Betreff der nächtlichen Sorntlänge aber weist Prosessor Beyer in gerechtsertigt moraljichem Zürnen und mit ganzem Nachdruck barauf hin, das das mas man aut gunden studden bittut hith das das, haftes Gebahren auslegt, um beswillen er von der Berftändnißlosigkeit vielsach geschmäht und verdamnt worden ist, seinher und an derselben Stelle an fast jedem geeigneten Sommerabend zum höheren Genuf der Saisongäste veranstaltet wird und als ein Selbst-verständliches sowohl, wie als ein Natürliches von

was Hofrath Beyer in dem Nachfolgenden mittheilt: "Als ein vornehmer Norddeutscher auf dem Rütli in meiner Gegenwart die Ansicht aussprach, König Ludwig sei wohl schon von jeher geistesgestört gewesen, auch jein Aufenthalt am See und sein Treiben auf dem Autli sei ein Beweis dafür, da erwiderte mein fürstlicher Begleiter, daß Riemand, der den König nach längerem Umgang näher kenne, dieser Anstick beitrete. Und ich ergänzte: Es war von jeher so, daß Männer,

öbherentwickeltem vollzogen war. Auch Wagner wurde durch die Schrift eines Banreuther Arztes als burch Größenwahn geistig gestört hingestellt. Und dem Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha ift es nicht anders ergangen. König Ludwig war in politischer, wie in religionsphilosophischer Bedeutung ein zielbewußter Fürst, welcher die Ge-schichte seiner Zeit zu begreisen wußte; er war ein freiheitsliebender Genius und ein für Deutschlands Bufunft glübend begeifterter, bellblidender Patriot. . "Aber zeugen feine sinnlofen Bauten und feine riesigen Schulden nicht für eine gewisse Urtheils-lofigkeit ?"" warf ber Norddeutsche ichüchtern ein. "Sie dürfen die Königsschlösser eines Künstlers auf dem Thron nicht als finnlose Bauten hinstellen," ermiderte unjer Königsfreund. ""Es find Wunderblüthen in den Gefilden architektonischer Kunst. Alles, was der Monarch an baulichen Kunstwerken seinem Bolke schaft, geschah in dem höchft sinnvollen Bestreben, etwas Iduf, geichaf in dem godit intitodien Sesteven, einds Ideales, Borbildliches zu ichaffen, ein Zug, der bei allen Handlungen des Königs in erster Linie scharf hervortrat. Er rang zielvoll nach Berkörperung der Idee des Schönen. . . . Schulden, wollen Sie eins wersen, hätte der König hinterlassen, wollen die zehn Millionen Gulden dei dem Verdienst, welches der König um die Kunft und das Kunsigewerbe in Bayern durch feine Schöpfungen sich erworben hat, nennenswerth? Der König hat in seinen Schlöffern wahre Kunstslätten und Kunftsammlungen eben bamit geschaffen, jodaß viele Künftler dorthin wandern, um zu ftudiren und zu Er hat das ganze Geld, das er an feinen Einklinften sich absparte, in dieser Weise mindestens sehr nuthringend angelegt. Wenn er sremdes Geld hätte annehmen wolleu, so brauchte er nur zuzugreisen. Nach einer wohlverbürgten Darftellung eines dem

tommen hoffte. Neber die Bedeutung und Tendeng der in doppeltem Sinn "königlichen" Unterstützung Nichard Wagner's, an welcher 'peciell seiner Zeit so unendlich viel Anströgenommen worden ist, äußert sich der Autor in Folgendem: "Durch Wagner's Anregung förderte der König bie Kunft im höchsten Sinne. Seine Großsinnigkeit in biefer hinsicht reichte weit über bürgerliche und ftaatliche Dinge hinaus und leitete die Gewinnung einer

ftimmt ift." Ergreifend berührt es und erwect erhöhtes Mitgefühl für ben königlichen Märtyrer bes Jbealismus, wenn man aus biefem bebeutungsreichen Buche auch erfährt, daß einzelne ber kunftlerischen Großthaten, welche dieser auch für seine Residenzstadt mit Gifer angestrebt, gleich sehr zum Nutzen wie zum Schmucke derselben, zu deren Ausführung die eigenen Mittel be harrlich aber ihm vorenthalten worden waren, gegen wärtig und zwar auf Kosten ber Studt selbst thatsächlich erstanden sind. Die "Hinauforganisation" hat also bereits sich vollzogen, und man hat heute als zweckentsprechend erkannt, was seiner Zeit (und im günstigsten Falle) als die kostspielige Phantaskerei eines Schwärmers angesehen wurde. Der alte Juvenal sommit immer noch zu seinem Recht: "Difficile est, satiram non

Wunderbar sind die Züge einer geradezu frauenhaften Bartheit, welche bas im höchsten Grade instructiv gehaltene Werk an dem Fürsten in rein menschlicher Beziehung uns offenbart, wie aus demfelben überhaupt sich ergiebt, daß eine mendlich reiche Herzensgüre und überall nachsichtige Milde zu den Hauptbestandtheilen seines wahrhaft "königlichen" Charakters gehörten. Und diese waren es denn auch, welche dem in jugendelichem Unverstand und wohl auch in Mangel ente sprechender Vorbildung und Kenntniff so mannigsach und oft gegen ihn fehlenden Kainz die restitutio in in bewundernswerth zarter Weise immer wieder angedeihen ließen, trot der gelegentlich schweren Berstimmung des Woments — und so lange eben es anging. Liebte doch biefe große Fürstenfeele "ben Wein auch dann noch, wenn er überschäumt". In der That ergreifend wirken viele der zahlreich mitgetheilten Betundungen von des Königs ungewöhnlicher Herzens-güte, von feinem mimofenhaften Zartempfinden. So diesenige ber Fürsorge für seinen Raing-Didier, als dieser bei einer nächtlichen Fahrt an seiner Seite tief eingeschlafen war, und nun unter Aufbietung aller Behutsamkeit, diesen aus dem Schlafe nicht zu weden, er ihn in den eigenen Mantel eigenhändig fest ein-mistel Schöllichen Ginmirkungen der Wochtuft norbenuste, vielmehr, um den Eigenthümer der letzteren, an dessen Chalet dieser sich vorüberzog, in der Nacht-ruhe nicht zu stören, einen unwegiamen, schmalen Pfad einschlug, einen sozusagen hinterthürenweg, durch Geftrüpp und über Steingeröll, das wiederholt nabezu ihn zu Fall gebracht — die Documentirung eines Zartgefühls, das höher entwickelt wohl nicht gedacht

daß es in der That ein in seiner idealen Menschlichkeit unendlich wohlthuendes und Sympathie erzeugendes lebensvolles Bilbnig ift, bas er in diesem von dem Fürsten, der an seinem verfrüht hereingebrochenen Lebensabend fo tief unglüdlich war, mit pietatvoll zeichnender Sand uns entwirft. haben den Mann wahr und warm geschildert, und jeder aute Menich muß Abran bie gute Mensch muß Ihnen dies anertennen !" Go ichrieb seiner Zeit Professor Lorenz in Jena, der geistreiche Editor der Memoiren Herzogs Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha, dem Autor in einem warm zu-ltimmenden Privatbriefe betreffend feines Herzogsbuches. Und daffelbe fann als Gefammtrefumee pon dem porliegenden Werke auch gesagt werben. Der König erscheint nach diesem als ein von zeitgemäßen und großen Anschauungen getragener, von nur hohen Impulfen überall geleiteter, mahrhaft liebender Fürft, von selten reichem, in der Entwickelung der Zeit voraufgeeiltem Geift und von herrlichen Gaben des Gemüths als ein Fürst, dessen einsach edles Wesen unbewuft bei Allen ihm Liebe warb, ("Hätten wir Schweizer uns einen Herrschweizer uns einen Herrschweizer uns einen Herrschweizer uns einen Ferrschweizer und ferrschweiz zu mählen, fo konnte dies nur Ludwig II. von Bapern fein" rief man auf bem freien Boden Helvetias begeistert ihm zu.) bessen Herzensgüte und Milbe in hinreißend wirfender Hulb dauernd sich zu erkennen gab, und auch denen noch, die, wie beispielsweise Kainz, oftmals ihn verlegt und gekränkt; der aber auch, angefeindet und gehetzt, bis zum Alleräußersten bes Dafeins gange Bitterfeit burchtoftet, nicht gang ohne Berbitternng; der mit feinem ergreifenden Ende wahrhaft auch besiegelt hat unseres bichterischen Weisen Wildenbruch tiefschmerzlich inhaltsvolles Wort: "Die Tragödie ist das Schicksal königlicher Seelen".

Der als Gelehrter sowohl wie auch als Dichter universelle Autor ist hervorragend anerkannt besonders auf den Gebieten der Historie, der Philosophie, somie Rönig Nahestehenden erhielt er einen Brief, in welchem der culturgeschichtlichen Forschung und der Biographie. ihm von einem Consortium sechzig Millionen und noch Bon seinen Werken sind einzelne selbst in isländischer mehr angeboten wurde. Der König aber lehnte dansen vorgelegen. In dem vorliegenden Buch, da er mit seinen eigenn Nitteln auszu- mit seinem Reichthum authentisch belegter, hoch bedeutungsvoller Documentirungen und Nichtigstellungen, namentlich auch politischer Natur, die der pragmatischen Geschichtsforschung eine überaus werthvolle Fundgrube meifellos werden muffen, hat er ein Wert geschaffen, das nicht geringer denn als eine geschichtliche That zu rubriciren und zu bewerthen fein wird. Nicht nur ber Specialgeichichtesforicher Bayerns, fonbern jeder gewiffenhafte Geschichtsichreiber überhaupt wird biefer absoluten Authenticität und zahllofer, bisher unbekannt gebliebener hohen geistigen Cultur zielbewußt ein, einer Aera geschichtlicher und persönlicher Daten wegen auf das zum Jealsten, das einer Nation überhaupt be- selbe nothwendig zurüchreifen mussen. Die oft aans selbe nothwendig zurüchgreisen mussen. Die oft gand neue und vielsach bedeutungsvoll expansionsstägige politische Perspective aber, welche an vielen Punkten von ihm eröffnet wird, dürfte jedem aufrichtigen Politiker nicht nur in hohem Grade anziehend, sondern auch durchaus verwerthbar fein. (Wie benn einzelnes hierher Gehöriges seit Erscheinen des Buches als Citat ben Weg burch bie ganze politische Preffe schon ge-nommen hat.) Weiteren Kreisen inbessen wird bas Wert, in seiner rein menschlichen, schönen Darftellung eines Fürsten, der sowohl vielgeliebt wie auch viel gehaßt worden ist, das wärmste Interesse sicherlich abgewinnen, wie speciell ben Schweisbesuchern es werthvoll sein möchte, Puntte und Stätten, bie ihnen vielleicht längst bekannt und vertraut, nun noch einmal aufzusuchen an der Hand dieses Buches, das ihnen davon erzählt, wie an diesen eine einsame Fürstenseele rang, den schrillen Miston des Seins, der auch ihr zu erkennen gegeben, in zu verkörperndem alismus versöhnend aufzulösen. Der Jaustrations-Joealismus versöhnend aufzulöfen. reichthum des vorliegenden Werfes (das durch zart ftimmungsvolle Rhythmen des Autors eingeleitet und geschlossen wird) ist in vorzüglicher Weise ausgesührt. Anna Conwenz.

Provins.

XX Elbing, 20. Mai. Der Bau ber elettrischen Straßenbahn nach Bogelfang ift nunmehr beendet. Borgestern Rachmittag war eine Commission ber Eisenbahndirection zu Dangig hier anwesenb, welche mit den herren Bürgermeister Dr. Contag, Landrath Etzdorf, Director Ulfert 2c. die neue Strede der Straßenbahn mit einem neuen Wagen begirede det Statzendisch mit einem neuen Wagen befuhren und einer Prüfung unterzogen. Der Betriebseröffnung steht nichts im Wege. Die landespolizeiliche Abnahme durch den Regierungsprästdenten dürfte bestimmt Sonnabend Mittag 1 Uhr erfolgen. Die Bahn soll am Sonnag dem Betriebe kbergeben werden.

lassen, zu welchem auf den betreffenden Stationen Rücksahrkarten 2. und 8. Classe zum elnsachen Fahr-preise zur Ausgabe gelangen. Die Absahrt von Danzig ersolgt um 8 Uhr 10 Min. Bormittags, die Ankunft in Carthaus um 9 Uhr 55 Min. Vormittags, die Rücksahrt von Carthaus um 8 Uhr 30 Min, Abends und die Ankunft in Danzig um 10 Uhr 20 Din. Abends. Die Benutzung dieses Sonderzuges, welcher Regierungszeit, die so vielsach und in herbster Weise Gonderzuges, weicher angezwesseit, die so vielsach und in herbster Weise Sonderzuges, weicher angezwesseit, die so vielsach und in herbster Weise Sonderzuges, weicher angezwesseit, die so vielsach und in herbster Weise Sonderzuges, weicher angezwesseit, die so vielsach und ich ergänzte: Es war von jeher so, daß Männer, aber beabsichtigt war, das unterliegt keinerlei Zweisel. Und ich ergänzte: Es war von jeher so, daß Männer, wonden ist das höher entwicklt wohl nicht gedacht werden kann.

Dohenstein-Berent, Dirschau und Pr. Stargard auf. werden kann.

Dohenstein-Berent, die Angegen Abends die Anschlich annuthender Weise dan, wie er mir stationen der Strecke hohenstein-Berent und Licher Begleiter, daß Nienand, der den kann.

Dohenstein-Berent, Dirschau und Pr. Stargard auf. werden kann.

Dohenstein-Berent, Dirschau und Pr. Stargar

## ie vom 20.

| Deutsche Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsche Reichs-Anleihe unt. 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34/2/103.10                                                                                                                                 | ١,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44 // 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/2 103.20                                                                                                                                 | 1 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Breug. confolib. Anleihe unt. 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 96.60                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Preuß. confolid. Anleine unt. 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/2 103.10<br>81/2 103.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W 11 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 97.20                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Staatsfoulbideine".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/2 100.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berliner Stadt-Obl. 66.75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/2 101.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/2 101.20                                                                                                                                 | ar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beffpr. Prov. Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/2 99.90                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Landich. Central. Pfobr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31/2 100.75                                                                                                                                 | 74.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| // // // // // // // // // // // // //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 91.70<br>31/2 100.00                                                                                                                      | 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oftpreußische "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81/2 100.00                                                                                                                                 | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bommeridie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 102.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pofenfce, 6-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/2 100.60                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wefipreußische rittich. 1. 1. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/2 100.50                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| neulänbisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/2 100.20                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Westpreußische rittsch. 1. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 91.80                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Breufische Rentenbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 103.40                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/2 100.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | Ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anständische Fond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ø.                                                                                                                                          | 北                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ø.<br>fr. 77.25                                                                                                                             | 非                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Argentinsche Anleihe 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ø.<br>fr. 77.25<br>fr. 77.30                                                                                                                | 25<br>25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Argentinsche Anleiche 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.<br>fr. 77.95<br>fr. 77.30<br>fr. 65.75                                                                                                   | ¥<br>H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Urgentinsche Anleihe 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$.<br>fv. 77.25<br>fv. 77.30<br>fv. 65.75                                                                                                  | 非                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Urgentiniche Anleihe 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.<br>fv. 77.25<br>fv. 77.30<br>fv. 65.75<br>fv. —                                                                                          | ¥<br>H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Urgentinsche Anleihe 5°/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.<br>fv. 77.25<br>fv. 77.30<br>fv. 65.75<br>fv. —<br>fv. —<br>fv. 24.20                                                                    | PA SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Urgentiniche Anleiche 50/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6. 77.25<br>fv. 77.30<br>fv. 65.75<br>fv. —<br>fv. —<br>fv. 24.20<br>fv. 44.20<br>5 98.70                                                   | 38<br>38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Urgentinsche Anleihe 50/0  do. fleine 50/0  do. innere 41/20/0  do. äusere 41/20/0  do. 20 E. 41/20/0  Barlett A. M. p. St.  Buenos-Aires Prov. 50/0  Chinesische Anleihe 1886                                                                                                                                                                                                                                                                    | fr. 77.25<br>fv. 77.30<br>fv. 65.75<br>fv<br>fv<br>fv. 24.20<br>fr. 44.20<br>5 98.70<br>442 88.40                                           | PA SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Urgentinsche Anleiße 50/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6. 77.25<br>ft. 77.30<br>ft. 65.75<br>ft. —<br>ft. 24.20<br>ft. 44.20<br>5 98.70<br>44/2 88.40                                              | 38<br>38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Urgentinsche Anleihe 5°/0  do. fieine 5°/0  do. innere 4½°/0  do. äußere 4½°/0  do. 20 I 4½°/0  Bartett. A. M. p. St. Buenos-Aires Prov. 5°/0  Chinesigs Anleihe 1896  Egypter, garantirt  do. priv.                                                                                                                                                                                                                                              | fr. 77.95<br>fr. 77.30<br>fr. 65.75<br>fr. 24.20<br>fr. 44.20<br>5 98.70<br>44.2<br>98.70<br>88.40<br>88.40<br>88.40<br>88.40<br>88.40      | PA SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Urgentiniche Anleice 50/0  do. fleine 50/0  do. innere 41/20/0  do. äusere 41/20/0  do. 30 I. 41/20/0  Barlett. A. M. D. St.  Buenos-Clires Prov. 50/0  Chinefiche Anleice 1896  Egypter, garantirt  do. priv.                                                                                                                                                                                                                                    | fr. 77.95<br>fv. 77.90<br>fv. 65.75<br>fv. —<br>fv. 24.20<br>fr. 24.20<br>fr. 44.20<br>fr. 44.20<br>fr. 44.20<br>fr. 88.40<br>3<br>102.00   | THE SECOND SECON |
| Urgentinsche Anleihe 5°/0  bo. fieine 5°/0  bo. innere 4½°/0  bo. angere 4½°/0  bo. 20 L 4½°/0  Bartett A. M. p. St. Buenos-Aires Prov. 5°/0  Chinesiige Anleihe 1896  Egypter, garantirt  bo. prib                                                                                                                                                                                                                                               | fr. 77.95<br>fr. 77.90<br>fr. 66.75<br>fr. 24.20<br>fr. 44.20<br>fr. 44.20<br>fr. 44.20<br>fr. 44.20<br>fr. 44.20<br>fr. 98.70<br>fr. 98.70 | THE STATE OF THE S |
| Urgentinsche Anleihe 5°/0  do. fleine 5°/0  do. innere 4½°/0  do. äußere 4½°/0  do. 30 L 4½°/0  Barlett. A. M. D. St.  Buenos-Aires Prov. 5°/0 Chinessighe Anleihe 1896  Egypter, garantirt  do. priv.  Griech. 1881 unb 84  Griech. 1881 unb 84                                                                                                                                                                                                  | fr. 77.95<br>fv. 77.90<br>fv. 65.75<br>fr 24.20<br>fr. 44.20<br>fs. 88.40<br>3<br>102.00<br>4<br>fr. 39.10<br>fr. 89.10                     | THE SECOND SECON |
| Urgentinsche Anleiße 50/0  do. fleine 50/0  do. innere 41/20/0  do. üngere 41/20/0  Bartett. A. M. p. St.  Buenos-Aires Brov. 50/0  Chinesische Anleiße 1896  Chinesische Anleiße 1898  Chinesische Anleiße 1898  Chinesische Anleiße 1898  Chinesische Anleiße 1898  Griech. 1881 und 84  Griech. 1881 und 84  Griech. Mit laufend. Coupons  do. Goldrent L. 500 | fr. 77.95<br>fr. 77.90<br>fr. 66.75<br>fr. 24.20<br>fr. 44.20<br>fr. 44.20<br>fr. 44.20<br>fr. 44.20<br>fr. 44.20<br>fr. 98.70<br>fr. 98.70 | THE STATE OF THE S |
| Urgentinsche Anleihe 5°/0  do. fleine 5°/0  do. innere 4½°/0  do. äußere 4½°/0  do. 30 L 4½°/0  Barlett. A. M. D. St.  Buenos-Aires Prov. 5°/0 Chinessighe Anleihe 1896  Egypter, garantirt  do. priv.  Griech. 1881 unb 84  Griech. 1881 unb 84                                                                                                                                                                                                  | fr. 77.25<br>fv. 77.30<br>fv. 65.75<br>fv                                                                                                   | THE STATE OF THE S |

| fr. 115.25<br>4 102.70<br>4 100.50<br>- 288.00                                                                                                                                | Defterr. UngStb., afte                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100.20<br>103.00<br>103.00<br>109.60<br>100.00<br>100.40<br>100.40<br>100.40<br>100.40<br>100.60<br>100.60<br>100.10                                                          | ## Conpr. Audoif   Wostan-Widfan                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4   100,80   4   100,60   4   102,00   4   103,25   31/2   99.75   4   99.90   4   100,40   4   103,30   31/2   97.70   4   101,20   4   101,30   31/2   99.80   31/2   99.80 | Ju- und ansländische Gisenbahn Stamm- und Stamm- Prioritäts Actien.  Aachen Mastrickt Gottharbahn 6,8 141.5.0 Königsberg-Erans 7 Lübeck-Büchen Marienburg-Wlanka 211,85.71 NorthBae. Borzg. Destr. UngStaatsb. 5.7 Deptr. Eddochn 22 Deptr. Eddochn 22 Brarschau-Wien 201/8 |
| 41/2 88.50<br>4 87.00<br>31/2 81.00                                                                                                                                           | Stamm - Prioritäth - Actien.<br>Marienburg-Miawka                                                                                                                                                                                                                           |
| Actien   4                                                                                                                                                                    | Bank- und Industrie-Papiere. Div. Berl. Cassen-Ber.   6%   140.00 Berliner Handelsgeselschaft   9   163.40                                                                                                                                                                  |

| Mai 1                                     | 898                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mgsnet<br>St. 1. 2.<br>Golb<br>Dblig. ff. | 5 116.10                                                    | Berl. Bb. Hd. M. Braunichweiger Bant. Brest. Disconto Danziger Frivatbank Deunicher Bank Teuriche Genoffenschaftsb. Deutsche Geffectenb. Deutsche Geffectenb. Deutsche Ginnbchulb-B. Disconto-Commandit Dresdener Bank Gothaer Grundereb. Hand. Em. u. Disco. Hand. Em. u. | 10 196,<br>6 118,<br>7 122,<br>7 129,<br>10 196,<br>9 159,<br>4 126,<br>8 136,<br>8 127,<br>6 127,<br>6 114,<br>72/ <sub>2</sub> |
| länbische Gife<br>Stamm-Priz<br>Actien.   | enbahn:<br>prität8:                                         | Rönige Commb. Magdeb. Krivatb. Menining. Hopoth. B. Nationalbank für Deutschland<br>Nordb. Creditanstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51/2 110.1<br>6 134.3<br>81/2 145.4<br>71/2 100.6<br>41/2 123.1                                                                  |
| a livra                                   | 2 62.50                                                     | Oefr. Creditaniati<br>Bommeride Typoth.Bt.<br>Prenß. Bodencr.Bt.<br>Eentraldodencred.Bt.<br>Kr. Hypoth. L. B.<br>Keidsbanfanieide 31/20.0<br>Khein. Beif. Bodencr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111/4 —<br>7 158.8<br>7 140.0<br>9 170.2<br>61/2 134.3<br>7,92 160.7<br>6 124.1                                                  |
| 185.                                      | 5.7<br>92.80<br>01/8 —<br>tien.<br>5   119.25<br>5   117.75 | Hamb.=Umerit. Pactetj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 100.<br>6 102.5<br>91/2 196.5<br>16 317.5<br>6 116.7<br>8 187.6<br>10 208.0                                                    |
| Judustrie-Pal                             | piere.                                                      | Rordbeutscher Lloyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 199.3<br>5 113.0<br>20 878.0                                                                                                  |

| Bb. Hol. M.  unichweiger Bank                                                                                       | Rotterie-Anleihen.  Bab. Prüm.:Anl. 1867  Baperifde Brümienanleihe.  Braunid. 20-Ehlr.:2.  Film Mind. Pr. L. Sch.  Pinked. Hrüm. Anl.  Piked. Hrüm. Anl.  Weininger Boole  Othenburg. 40 Thlr.:B.  Gold, Silber und Bankuoten.  Dukaten p. St. 9.73 Um. Coup. 35.  Somerians 20.46 Repu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Jupoth. 3                                                                                                        | Plavoleons   16.22   Engl. Bants.   20.475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| nerice Supoth. Bl                                                                                                   | Wechfel.<br>Amsterbam und Notterbam .   8T. 169.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gentralbodencred.=Bf. 9 170.30<br>hypoth. A. B. 61/2 134.20<br>sbanfanleihe 31/20.0                                 | Standinan. Pläge 8T. 80.75<br>Sopenhagen 8T. 8T. 80.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bank fiir ausw. Hbl 8 100. 19er Delmiihie 8 100. 50% StPrior 6 102.25 nia 91/2 196.50 2 Berl. Straßenbahn 18 317.50 | Annbon 3 M. 20.29 Iden-York bift 4.2125 Barts . 82.2 Bien Hr. W. 82. 169.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                     | A THE PARTY OF THE |

Discont ber Reichsbant 40%

# Strolabite



Sport-Hüte etc.,

Strohhut-Fabrik

26 Seil. Geiftgaffe 26.

Zu Hochzeits- und Geburtstags- § Geschenken

anderen festlichen Gelegenheiten empiehlen

Zimmerschmuck

Preislagen und Formaten.

Stidje, Grannren, Sunfidrucke, Photographien

gerahmt und ungerahmt. Webers Buch und Kunft. 10 Langenmarkt 10.

(vorm. Baum & Liepmann) Actien-Capital: 5 Millionen Mark.

Auf provisionsfreie Depositen Br vergüten wir bis auf Weiteres:

3% bei täglicher 31/4% bei 1-monatlicher 31/2% bei 3-monatlicher Ründigung.

(3716



8 Tage zur Probe versende ich an Jedermann eine hoch-felne, start vergoldete Herren-Uhrkette mit Compaß, wie Zeichnung, 30 em lang unter Garantie per Stück 2,50 M. gegen Nachnahme. Porto 30 3. Richtgefallendes nehme zurück. (6047



Bon der weltberühmten Amerifanifchen Glanz-Stärfe von Fritz Schulz iem., Leipzig, muß jedes Batet nebenftehende Schutzmartestragen, wenn fie acht fein foll. a Baket 20 Pfg. Dieselbe ift vorräthig in allen Handlungert. (5513

Zu Bauzwecken: Grubenschienen, Säulen, Unterlagsplatten

offerirt billigst frei Bauftelle incl. Langfubr S. A. Hoch, Johannisgaffe Rr 29/30.

Zu haben in den meisten Colonialwaaren

Seifenpulver



ist das beste und im Gebrauch

billigste und bequemste Waschmittel der Welt.

Man achte genau auf d. Namen "Dr. Thompson" a. die Schutzmarke "Shwan".

Berlins größtesSpecialhaus für

8, 10 bis 500 M., Gelegenheitsfänfe in Garbinen, Bortièren, Steppbeden, Diban-und Tijchbeden 2c. (7429

Abgepafte Portièren !! hochaparte Restpartien 2—8 Chals, a 2, 3 bis 15 M Probe-Chals bei Farb.- u. Preisang. franco. Illustrirter Pracht-Katalog (144 Seiten ftart) gratis u. frc. Emil Lefèvre, Teppichhaus BERLIN S., Oranienstr. 158.

Eug. Bieber, Ull'Mallel, Brofpecte toft enfr. Prattifche Proben in eig. Biegeleiberrieb. Heil. Geistgasse 30. (5397 I

Total-Ausverkauf wegen gänzlicher Auflösung des Geschäfts.

Mein Geschäfts-Local ift bereits zu Ende Juli cr. vermiethet. Bis dahin muffen die großen Baarenbestände meines umfangreichen, anerkannt nur gute garantirte Qualitäten enthaltenden

Ich habe daher alle Waaren noch bedeutend weiter im Preise heruntergesetzt und verkause bieselben, um schnellste Räumung zu erzielen, nunmehr

zu jedem nur annehmbaren Preise. Das geehrte Bublicum, besonders Modistinnen und Wiederverläufer, werden auf diefe außerordentlich gunftige

Konicki Nachfl

Gr. Wollwebergasse 14.

felbst die genaue und volle Babrheit er-jahren kann und bamtt jeder Gedanke einer Eaufchung oder Beichönigung andgeichloffen ist, nenne ich die vollen Abresen.

Prospecte bitte jederzeit gratis zu verlangen. Preis M.1.75 u.M. 3.50. Probeflasche M.1. Niederlagen in fast allen Apotheken. Nur ächt mit Firma C. Lück, Colberg.

Lück's Gesundheits-Kräuterhonig.

Da mir Ihr Thee und Honig vor einem Jahresehrgutgethan hat g. Berichteimung u. Huft., so bitte ich Sie, mir w. jend. zu lass... Berlin S. W., Blücherstr. 51, Rovbr. 1897. Franz Winter.

Echt zu haben in jast allen Apothefen von Danzig und Umgegend.

Man hitte sich vor Nachahmungen.

Zu haben a 1 Mk., 1.50 Mk. und 3 Mk. in fast allen Apotheken. r. Fernest'sche Lebens - Essenz

Ihr Prüparat Dr. Fernest'iche Lebensessend, hat prompt gewirft und überhaupt Alles, was Sie versprochen, geleister. (Original jederzeit zur Einsicht bereit). M., 13. December 1897. Dr. med. B.

Echt zu haben in fast allen Apotheten von Danzig und Umgegend.

Musterkarten bereitwilligst.

# Triumph!

heist das unübertroffene, allgemein als ganz vorzüglich anerkannte Salmiak-Terpentin-Waschpulver. Man achte daher beim Einkauf genau auf die Bezeichnung "Triumph" und untenstehende Schutzmarke (Engelkopf).

Jede kluge und sparsame Hausfrau benutzt nach einmaligem Versuche nur noch "Triumph-Waschpulver", weil solches für o wenig Geld eine

blendend weisse Wäsche ohne im Geringsten die Stoffe anzugreifen, er-möglicht. Ueberall zu haben.



für Danzig: Danzig, Jopen Alleiniger Fabrikant: Kölner Seilenpulver-Fabrik A. Jennes, Köln-Riehl a. Rh.

(GOALS

Bruno F

**Ernst Hotop** Berlin W. Marburgerstraße 3, Ringolen für Ziegel und Kalf.

Lipatheter Ed. Tacht's Piggenpillen, felt Jahr-Apothefer A. Tacht's Magenpillen, seit Jahrzehnten von vielen Alexten angewandt, werden als merreicht empsohlen bei: Magenframpt, Magenfatarrh, Stuhlverhaltnug, Appetitiosisfetit und Körperschwäche, frankhastem Aufstoßen, Blutarmuth, hämnerspoldalleiben und den sich daraus entwickelnden Krankheiten: Kopfschuerz, Schwindelsanstäte, Herzklopfen, Erbrechen, nervöse Verstimmung, Krenzschmerzen, allgemetne Wattigkeit u. s. w.

Apotheter Tacht's Magenpillen sind kein Geheimmittel, sie bestehen aus Conchlin. Behin ie 1.0, Goldschwefel 4.0, Etlenogud 5.0, Aloseyract 5.0, Erratt aus gleichen Theilen Habriaus, Angelita, und Kelfenwurzel, Komes rangen und Außlichtern, Kamillen, Zeiutienthes und Schasgarbe, durch Luczleben und Endanglen bereitet, genisgende Anantität zur Altermasse zu IIO Allen formirt. Prois pro Belinachted Mik. I... Rauflich in ben Apotheten; wo nicht gu erhalten, wende man fich an

Apotheker Tacht in Zerbst.

Sede Schachtei trägt den gesestich Olyande Gr. Sauf gefchitzten Ramensaug:

Haupt-Depot für Danzig: Abler-Apotheke C. v. d. Lippe Nachfl. Georg Porsch.

Unentbehrlich für jeden Haushalt. Bitte fenden Sie mir nochmals von ihren Magenpillen, ich finde fie in jedem Sause unentbehrlich. Bet mir gehen fie nicht

Refersheim a. d. Nahe, 6. November 1897. Bäder J. Albrecht.

Magenleiden und Kopfschwindel. Ich theile Ihnen nun mit, daß mir Ihre Magenpillen bei meinem Magenleiden, Verstopfung und Schwindel sehr gut be-kommen sind. Senden Sie umgehend zwei Schachteln. Tübingen, den 15. September 1897.

Jac. Birk, Café und Restaurant.

Haar-Tinktur. P. Kneifel's

Geit 3/4 Sahren litt ich an ausfallendem haare, fo daß ich bereits 3 große kahle Stellen hatte, wo keine Spur von Haar mehr zu sehen war, jest nach Berbrauch von 4 Jl. Aneiselsicher Tintiur habe ich mein volles Haar wieder bekommen, was ich der Wahrheit gemäß hiermit bescheinige Wilh. v. Sohinkel in Gessenkirden, 13. Juli. (8528 Diges vorzügl. Cosmeit ift in Danzig nur echt bet Albert Neumann. Langenmarkt 3, und in Herm. Lietzau's Apotheke, Holzmarkt 1. In Flacons zu 1, 2 und 8 &



Sonnen- und Regenschirme, nur dauerhafte Fabrifate, empfehle billigft. Schirme zum Be-ziehen, Abnähen der Lagen und Repariren erbitte bald.

B. Schlachter,

Schirmfabrik, (5892 Solzmarft Rr. 24. ...

Die Gewinnte der Biebung 25. Mai, bestehen aus 10 complet bespannten Equipagen, 47 eblen ostpreuhischen Pferde-Lotterie, Gewinnliste Gewinnchancen, weil weniger Loofe. Loofe al M., 11 Loofe 10 M., Loosporto und Sewinnliste 30. M., extra, empsiehlt die General-Agentur von Leo Wolff, Königsberg in Pr., Kantstraße 2, sowie hier die Herien Carl Feller junior, Johengasserg in Pr., Katemann, Joh. Wiens, Alb. Plew, S. Ploikin, George Kutsch, R. Knabe, J. F. Lorenz; in Zopvor bei C. A. Focke.



Kgl. Sächs. u. Kgl. Rumän. Hoflieferanten. Billig, praktisch, elegant, von Leinenwäsche kaum zu unterscheiden.

äusserst vortheilhaft. Im Gebrauch Diese Handelsmarke trägt jedes Stück.

Vorräthig in Danzig bei: J. Schwaan, 1. Damm 8, L. Lankoff, 3. Damm 8, B. Sprockhoff & Co., A. Mohr, Paradiesgasse 6a, J. Alexander, 3. Damm 9 und F. Schellongowski, Breitgasse 35.



Dertreter: Walter Stoermer, Dania, Mattenbuden 12

Freunden einer gut schmedenden Taffe Raffee ift

aus ber Raffee-Röfterei mit elektrischem Großbetrieb von

Wendt & Röttger in Magdeburg

sehr zu empsehlen. Dieser Kaffee wird durch ein neues eigenartiges Schnell-rössversahren vermittels elektrischen Betriebes hergestellt und zeichnet sich burch kraftvoll feinstes Aroma neben grösster Ergiebigkeit vortheilhaft anderen Kaffee's gegensiber aus. (2944

Röttger's Röst-Kaffes ift in ben meiften befferen Geschäften in Driginal-Badeten, geichnurt und plombirt, a 1/4 a 1/, Pib. netto gewogen, gu Breifen von Mk. 1,20, 1,40, 1,60, 1,80 und 2,00 bas Pfb. gu haben.



Weltbekannt

find unsere Taschenmesser. Dies erreichen mir dadurch, daß wir nur guten Gußstahl I. Qual. sür die Klinge verwenden. Obenstehendes Messer Nr. 2817 mit seinem Kofos-Heft, doppeltem Reusilber-Beschlag, mit 2 aus Gußstahl I. Qul. hergestellten Klingen, also garantirt schnittsbaltend, und sein polirtem Korksieher per Stück 1,60, mit Etui 1,80.

# lasirmesser

Nr. 1021, ½ hohlgeschliffen, mit Etui M. 1,50, Nr. 1023, ertra hohlgeschliffen, mit seinem Etui M. 2,20. Alle unter Gavantie. Streichriement M. 1,00 und 1,50, Rasirschale, Britannia, M. 0,50, Rasirschiffel, Britannia, Stahl, M. 0,50, Schärspasta für Streichriemen per Dose M. 0,40, aromatisches Seisenpulver per Dose M. 0,25.

Bersand 8 Tage dur Probe. Wehr wie 1 Stüd nur gegen Nachnahme ober Boreinsendung.

einfenbung.

Hardt & Wundes, Stahlwaarenfabrik, Solingen.

Man verlange unfer reich illustrirtes Muster umsonst.

Paul Wolff's Posen

rottet sicheralle Wanzenaus. Käuflich in Fl. à 50 Pf. und 1 M. in der Droguenhandlung von:

Paul Cisenack, Gr. Wolf-webergasse Nr. 21. Richard Lonz, Brodbäntengasse Nr. 43. Carl Lindenberg, Breit-onife Mr. 130/132. Richard Zschäntscher, 4. Danin 1



mit echtem Türkle mit fünstl. Brislant. sver Cap Aubin. Flustr. Breefslisten über Kinge, Araus Kinge. Uhren und Musitwerke boriofret. abbr. Loosch, Berfandshaus, Lolpzig 54

(6742

Cordol-Dr. Kosenberg, (53,2 %) Brom—Salichts Carbol : Aether (46,8 %), D.M.B. Nr. 94284.

Rhenmatismus jeder Art in turzer Zeit be-feitigendes, unschädl. Kulver, hergefiellt in Dr. med. Rosenberg'sChemischenLaboratorium





Aelleste Firma in Jerez de la Frontera (Spanien) empfiehlt dem Weingroshandel seine renommirten,

die reinsten und besten Weine der Welt.

Sie ist die erste, die in Spanien die Fabrikation von destillirtem Wein-Brauntwein (Cognac-Genre) eingeführt hat. Ihre nur aus Naturweinen destillirten

COGNACS

sind die feinste und älteste Marke Spaniens.

Die Firma arbeitet nur mit den Weinhandlungen en gros und ihre Agenten geben auf Verlangen Preis-listen, Muster, sowie alle sonstigen Informationen.

Bad Polzin Enbstation ber Eisenbahn Schivelbein-Moorbäder, fohlensaure Stahl-Soulbäder nach Lipperts und Quaglio's Metlande Molloge auf Thure Brankt Nutere Borlin N., Anklamerstr. 48. (3832)

Beste u. billig.
Begugsgu. s.
criticl. Fahre räder u. Due
behörth., Bertr. ges. Cat. gratis.
Betg.ang. H. Orome, Einbect. (8489)

Borlin N., Anklamerstr. 48. (3832)

Borlin N., Anklamerstr. 48. (3832)

Beste u. dinger.
Dunglio's Methode, Massage auch nach Thure Brandt. Ausgers ordentliche Eriolge bei Rheumatismus, acuter Gicht, Nerventund Frauenleiden. Friedrich, Wilhelmsbad, Marienbad, Iohannissbad, Aniserbad, Ausgerbad, Ausgerbad, Ausgerbad, Ausgerbad, Burhaus. 5 Verzie. Saison vom 1. Mat bis 30. September, im Kaiserbad auch Winters. Billige Preise.
Unskunft Badoverwaltung in Polzin, "Tourist" und Carl Riesels Reisecomtoir in Berlin. Franklis Stacheldraht a 12 M. Jaun- Milspieler an einem Braundie bis braht a 7,25 M par Centner, Serie gezogenen) 20Thaler Loos Spaten, Schaufeln, Forken, Orahtmägel giebt billig ab J. tönnen sich melben Robert (1827) Broh, Hopfengasse 108. (5346) Zander, Poggenpfuhl 65. (6023)

# Esacr, Danzig,

Kohlenmarkt 34, neben dem Stadttheater,

Special-Haus

empfiehlt gur mar Caifon auf folgender Breislifte:

Fertige Garderoben.

Jaquet-Anzüge, 1- u. 2-veihig in blau, braun, grün und schwarz Cheviot, 10, 12, 14, 16—23 M Jaquet-Anzüge Pa. in reinwoll. Chevivt u. Kamm-garn von 15, 18, 21—29 M in verschied. Modesarben. Rook-Anzüge aus schweren Stoff von 18, 20,

22-30 4 Sommer-Paletots in allen Farb. 9, 10, 12, 15—18 M. Sommer-Paletots, beste Fabrifate, 16, 18, 20—30 M.

echtfarvig.
Gehrock-Anzüge von schw. Tuch, Satin u. Kammgarn in bester Aussührung von 20, 25, 30—40 M.
Einzelne Hosen von Buckskin und Kammgarn von 2,50, 7—10 M.
Knaben-Anzüge und Paletots, nur beste Berliner Fabrisate, von 2,50—15 M. in colossaler Auswahl

für jedes Alter. Knaben-Wasch-Anztige in ben neuesten Facons

noch viele Kleidungsstücke liefern.

Preisen im

I UGHAQET-AUSVERKAU

Hermann Korzeniewski.

Hundegassse 112.

Garten-Möbel

in grösster Auswahl in neuen eleganten Façons, guss-eiserne und schmiedeelserne, als:

Tische, Bänke, Stühle, Sessel, mit auch ohne Armlehnen,

Kirchhofsbänke, Gartenspritzen.

Gärtnermesser, Gartenscheeren, Baumsägen,

amerikan. Grabeforken, Dunggabeln, Heugabeln

empfiehlt zu billigsten Preisen Vindolph Wischke.

Langgasse No. 5.

H. Coerper, Werkmeister,

Stiftsgaffe Rr. 8 (Rieberstadt).

non 1,75-4,50 M

1 Anzug nach Maass von reinwoll. Stoffen von 1 Anzug nach Maass von reinwoll. Stoffen von 27, 30, 33, 36–50 ‰, garantirt echte Farben.
2 Anzug von rheinländ. u. engl. Kammgarn von 35, 38, 40. 45–55 ‰ in diverten Farben am Lager.
1 Gehrook-Anzug nach Maass von gediegenen hochfeinen Stoffen von 40, 45, 50–60 ‰
1 Frack-Anzug von Tuch und Satin von 35, 40 618 45 ‰

Hach Maaß gefertigte Garderoben.

618 45 M

1 Fraok-Anzug, burchweg Seibenfutter, von 40-57.M. 1 Sommer-Paletot nach Maaß 20, 25, 30-36 M

1 Sommer-Paletot, bestes Fabrisat, 30, 36, 40—45 M, mit Seidensutter farbig.

1 Hose nach Maass von Sa. Budffin von 8, 10,

12-15 M.

1 Hose nach Maass von ff. Stammgarn von 10, 12, 14-18 M.

Havelocks und Velerinen-Mäntel. Bureau-Jaquets und Joppen. Grossartige Auswahl. - Billigste Preise.

von 7-22,50 M in riefiger Auswahl, aus garantirt haltbaren Stoffen und mit ditem Sig. Grosses Lager deutscher und englischer Stoffe.

Unfertigung eleganter Garderoben nach Wiaak

unter Carantie tabellofen Siffes bei Bermenbung befter Buthaten und billigfter Preisberechnung. Richt gang correct figende Sachen werden bereitwilligft gurudgenommen.

Meine Herren- und Knaben-Anzüge find auf das Canberste angesertigt und ist mein Geschäftsprincip: Grosser Umsatz durch hervorragend billige Preise.

Auf Borname und Sausnummer bitte genau zu achten.

(5848

(2763

Damen= und

Perleberger Dieh = Versicherungs = Gesellschaft a. G.

zu Perleberg. Bersicherungs-Capital ult. 1897: 44 274 270 M Garantie- und Reserven - Fonds 3. It. rund: 130000 A Bis Ende 1897: 2335 522,81 Entschädigung gezahlt. Alleinige Gesellschaft mit dem Bund der Landwirthe im

Bertrageverhältnift. können die von mir empfohlenen Schneidermeister Die Gesellschaft arbeitet nach dem ministeriell empsohlenen Normalstatut unter Oberaufsicht der Königl. preuß. Regierung

Pferde, Rinder, Schweine und Ziegen gegen alle Perlufte einschlichlich des Minderwerthes.

auch gegen Feuer, Blit u. s. w. Besondere Eigenheit der Gesellschaft ist die Eruppens und Berbandsversicherung (billigste Prämien), sehr zu empfehlen sür Ortsvereine, Cassen pp. und beliedigen Gruppen von Biehbestgern, ferner Officieren eines Regiments, einer Abtheilung zu denselben kaufen Sie jetzt zu fabelhaft billigen oder eines Bataillons,

Schlachtviehversicherung an über 100 Plätzen Deutschlauds, überall unter thierärztlicher Oberaussicht. Nähere Auskunft ertheilt unser z. Zt. in Danzig, hintern

Lazareth 14a wohnender Inspector Schaefer. Bertreter gejucht. Die Dire Die Direction.

Mein reichhaltiges Lager solider und feiner

aus vorzüglichstem Material in allen Lederforten gefertigt, bevorzugt burchhaltbarfeit und guten Sit in den neueften Facons und allen Größen für herren, Damen und Rinder empfehle ju mäßen Preifen.

Fußbetleibungen nach Maaß, auch für Fußleidende, werden in meiner Werkfintt nach bestem technischen System sorgfältig hergestellt, sowie Reparaturen in bester Auskührung geliefent.

M. J. Krefft,

Drehergasse Nr. 21. (5618



Denttide

Herren: Moden (3nh.: Ewald Exiner)

Kohlenmarkt No. 22.

amzio,

vis-à-vis der Hauptwache.



bestere Herren- und Knaben-Confection.

Maass - Anfertigung. Elegante

Jaquet-Anzüge zu 12 bis 42 Mk.

Paletots zu 10 bis 38 Mk

Rock-Anzüge zu 23 bis 48 Mk.

Radfahrer-Anzüge zu 12 bis 35 Mk.

Havelocks zu 9,50 bis 32 Mk.

Jünglings-Anzüge zu 5,50 bis 22 Mk.

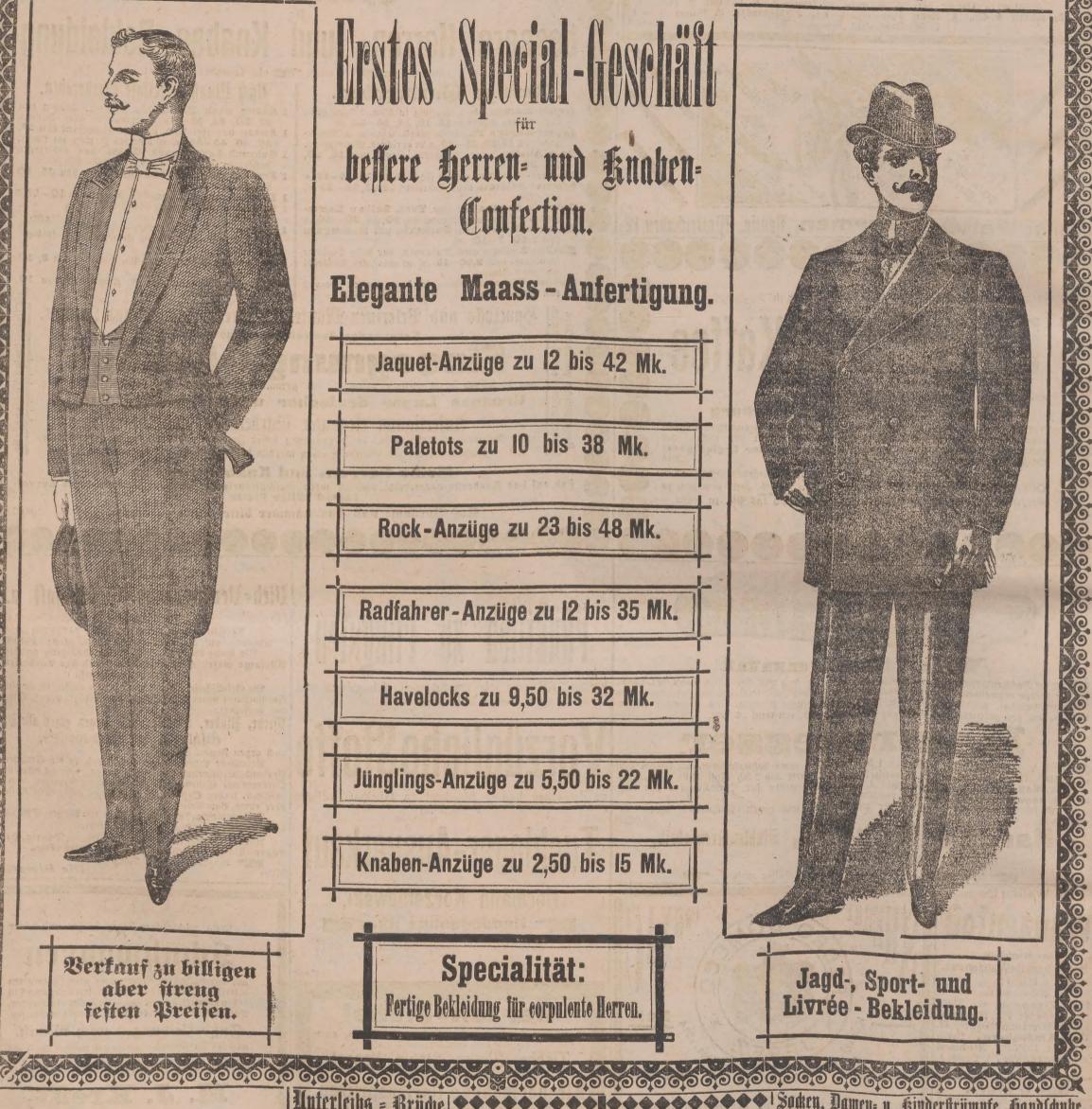

# Wasserheilansfalt Zoppot.

Wasser-, Elektrische-, Massage-, Diät- und Entziehungs-(Alkohol, Morphium 20.) Kuren.

Reneinrichtung für eleftrische u. Moorbäder!

Prospect burch den dirigirenden Argt

Dr. L. Firnhaber, ehemaliger Affiftent an ber Sanitätsrath Richter'ichen Baffer-

heilanstalt Sonneberg i. Thür.

Unterleibs = Brüche

(Leibichaben)
merben nachweislich gründlich
geheilt durch ben ichon feit 1809 bestehenden und nur allein ächt von J. K. Rainer, Laubs-berg a. Lech, versextigten Dr. Tanzer'schen Bruchbalsam per Topf & 3,00. Gefetlich geschütt. Gerichtl. beglaubigte

Beugniffe. Butyr. vacc. insuls. 100.0. Modull. bov. 20.0. Ol. nucist. 20.0. Fol. Rosmarin. 20.0. Ol, animale 5.0. coquantur.

Bu haben in fammtlichen Apothefen. Engros C. Hunnius, München.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Endlich gefunden

eine gute 5.A:Cigarre für Dualität = Raucher, Marke "Special". 1/1 Kifte 4,50 M., 1/2 Kifte 2,30 M. empfiehlt V. Busse, (5048 Hätergaffe Nr. 56.



Tricotagen. Sporthemden, Socken und Strümpfe 6083) empfiehlt bie Strumpfwaaren-fabrik

Otto Harder, Danzig. Boppot, Seeftraffe 15.

Bom 22. Mai ex. ab liefere ich nach Zoppot und nach Langfuhr Rindermilch und andere frische Ruhmilch und bitte um Bestellung. v. Rümker, Rotofcten.

ocken, Damen- u. Kinderftrümpfe, Handschuhe, Shleier, Schmucksachen, Frifier-, Stanb- und Taschenkämme, Strick-, Hükel- und Nähgarne

Hi. Brichman 64 Tischlergasse 64.

für Garderobe auszugeben, man erhält auch zu billigen Preisen gute und elegante Sachen, wenn man nur bie richtige Quelle fennt. (6062

Frühjahrs-Paletots

10, 12, 15, 18, 20, 24, bie seinsten auch mit Seidenstet 25, 27, 30 Mt.

Jaquet- und Rock-Anzüge, jest unr 12, 15, 18, 20, 24, 27, 30, Pracht-Gremplare 33, 35, 36 Mt.

Stoffhosen von 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 Mt. prima. Anaben- und Burschen-Anzüge jest zu halben Preisen. MoritzBerghold, fanggaffe73

find billig abzugeben Helfall. 250 Damen mit groß.
gaffe 86, parterre. (5899 Journal, Charlottenburg 2.(4569 gaffe 86, parterre.

# Mr. 117. 4. Beilage der "Danziger Neueste Nachrichten" Sonnabend 21. Mai 1898.

Jene Moden.

Wir hoffen doch nun wirklich, jumal nach Ueberwindung ber mitRecht jo unbeliebten geftrengen Berren Ramertus, Bancratius, Servatius, unfere Sommertoiletten in Stand seizen und sie auch anziehen zu können, und endlich all die aussirten zarten, lustigen Gewebe, überdeckt von den reichen Garnituren in Spitze, Applicationen, glipernder Stickerei, Rüschen, Applicationen, gligernder Stiderei, Ruichen, Band ac., tragen gu fonnen. Bu eleganten Toiletten wahlt man viel Ctamine, glatt, auch gemustert aber anders farbiger Seibe verarbeitet, bie



part durchschimmernd das Aleid changeant erscheinen läßt, oder die ganz leichten Grenadines, Baregestoffe mit Seibe durchwirtt, und dann die praktische Liqués und Bephir- die reizenden Batiste, Organdye, und Mull-

Der Schnitt biefer duftigen Gebilde ftrebt mehr und mehr, ben Rod oben anliegend zu gekalten, ihn unten aber in verschwenderisch weiten Falten in die Breite geben zu lassen, leicht den Fußboden ringsum streisend und kehrend. Gewiß, das ist nicht praktisch, aber es ist elegant und kleidsam, und Gottlob sind wir ja nicht gezwungen, für jeden Gang ein so geschnittenes Kleid zu tragen, der englische, sußreie Kock wird natürlich immer noch angesettigt. Aber es muß constatirt werden, daß auch zu Jackens und Tailor-made-Kleidern, die Köcke mit den Serpentinevolants ausgesührt werden. Werden wir gezwungen sein, die Stoffmassen mit uns zu tragen, die umfänglichen Unterröcke mitgerechnet, die zu den weiten Kleidern gehören? Und wie sollen wir armen, gequälten Frauen denn zum Herbst den Regenschirm tragen, wenn wir beide Hände so äußerst nöthig zum Aufrassen, wenn wir delde Hande so augerst nöthig zum Aufrassen der Köde gebrauchen, gar nicht zu reden von dem Katet, das wir in der Hand halten? Das Erklettern der Straßenbahnen wollen wir uns noch garnicht ausmalen, denn erstens hössen wir, daß die Confection uns nicht undarmherzig

Rüschen aus Batist garniren den Serpentinevolant und die Nermelgürtel und Halskragen aus rosa Seide. Eleganter Hut mit Tüll und Reiher.



Abb. 2 sithrt einen eleganten Sommermantel aus ersmesarbener Seide vor. hinten anliegend, öffnet sich der Mantel vorn über einem gleichsarbigen Einsatzus plissitzem Crèpe de Chine. Auflagen von venetianischer Spize, cremesarbige Gürtelschleife. Halfchläge und Mantel umgiebt eine zartsatzus Erdeerriische

gesonie Federrüsche.

Das hochelegante Prinzeßtleid Abb. 3 ist aus carrirtem, hellgrauem Staminstoss, das über lila Seidensuter gespannt ist. Die bis zum Rocksaum berabgehenden Garniturtheile und Aermelpuss sind aus schwarzer Seidengaze, die zur Garnitur verwendete Spize leicht mit Boldsäden durchwebt und mit Flittern bestickt. Die Spizensiguren begleiten den noch hinten bestickt. Die Spitzenfiguren begleiten den nach hinten hochauffteigenben Bolant.

Das hübsche, aparte Bolerojädchen Abb. 4 mit dem geschlitzten und verlängerten Vordertheil ift aus mobefarbenem Tuch mit Stiderei in gleicher Farbe.



Das lette Tailor-made-Aleib hat fradartigen, festanliegenden Schoof, ist aus grauem Satin-Kammgarns stoff und wird belebt durch abstehende, wenig sichtbare Kragens und Westentheile aus weißem Piqué. D. K.

wahrlich nicht leiften, das sollten nachgerade auch die

Antisemiten wissen!

\* Wehlau, 17. Mai. Im Wahlfreise Labiau = Wehlau ist conservativer Candidat Oberst a. D. und Mittergutsbesitzer v. Maffow-Parnehnen, freisinniger Candidat Gutsbesitzer Fleiß-Schelesten, social-bemokratischer Zählcandidat Rechtsanwalt Haafe-

Bofen, 17. Dai. Ginen bemerten & werthen \* Posen, 17. Man. Einen be merten swerthen Sieg hat heute die polnische Bolkspartei Gier die polnische Bolkspartei einer gestern abgehaltenen polnischen Reichtagswählerversammlung, die von annähernd 2000 Personen besucht war, sollte der Borsigende der polnischen Landstagsfraction, Amisgerichtsrath Motty, endgiltig als tagsfraction, Amisgerichtsrath Ardity, endgulig als Reichstagscandidat für Kojen aufgestellt werden. In der Berjammlung ging es aber so stürmisch her, daß der überwachende Volizeiinspector mit Auflösung drohte und der Revierkommissar mit mehreren Schuzleuten erscheinen mußte. Schließlich kam es zur Abstimmung. Dabet siegte die Candidatenliste der polnischen Bolkspartet, und die Candidatur Wotty siel damit. Die Kersmungung proclamite den Schulmachermeister Die Berfammlung proclamirte ben Schuhmachermeifter Und rzejem Sti als Canbidaten.

And rzejemski als Candidaten.

Meserin, 17. Mai. In einer freisinnigen Bählerversammlung wurde am Sonnabend Herr Architekt Kindler=Posen als Reichstagscandidat ausgestellt. Auch eine ganz aussichtslose Candidatur: die sührende beursche Partei in Meserih sind seit Jahren die Freiconservativen, und die letzte Wahl, bei der von 17908 giltigen Stimmen 9200 für den Freiconservativen, 8708 für den Polen und 50 für andere Candidaten abgegeben wurden, lehrt deutlich, daß hier an eine Nenderung des Besitzstandes zu Gunsten der Freisinnigen nicht zu denken ist, selbst werm ihnen zum Dank sür nicht zu denken ist, selbst wenn ihnen zum Dank sür die 1893 geleistete Silse die Polen secundirten. Aber der Posener volksparteiliche Freisten ist bekanntlich der dickopsigste und hat für die Wahrung der nationals veutschen Interessen nie etwas übrig gehabt. Habeant

sibi!
 Obornik, 16. Mai. In der gestern hier abgebaltenen Bersammlung der polnischen Bähler des Kreises Obornik wurde Graf Kwilecki auf Kwiltsch als Reichstagscandidat ausgestellt.
 \*Lissa i. B., 17. Mai. Montag Abend hielt der deutsche Bürgerverein hier eine Bählersversammlung ab, die von etwa 150 Bählern besucht war. Der von dem frändigen deutschen Bahleverein für den Wahlkreis Lissa-Franktadt ausgestellte Reichstags-Candidat, Kreibert v. Seherre Thok auf Berein ins den Verlieber v. Se he rr Tho f auf Oberrihrsdorf, sprach über die Aufgaben des nächsen Reichstages. Darnach sprach der Posener Polizeis Präsident v. Helmann, der frühere Landrach des Kreises Lista, in eindringlicher Weise für die Cambidatur Seherr-Thoß. Das Mandat in dem Wahlfreise war Seherr-Thog. Das Mandat in dem Asahlfreise war durch eine gewisse Kivalität der Kreise Fraustabt und Lissa bei der letzten Bahl an die Polen verloren gegangen. Das, so sührte Herr v. Hellmann aus. misse aufhören. Kicht "Hie Lissa, die Fraustadt!" sei die Bahlparole, sondern "Hoch das Panier des Deutschtums!", da das Polenthum überhand nehme. Auch ein nationalliberaler Redner betonte, daß es felbstverständlich Pflicht jedes Deutschen sei, seine Stimme bem genannten Candidaten zu geben.

Locales.

Der weftpreufische Botanisch-Boologische Berein wird, wie schon furt gemelbet, am 31. d. in Stuhm seine A. Beriammlung abhalten. Hür die wissen schaften zur die wissen schaften Dür die Wissen schaften Dür die Wissen schaften Durzige angemeldet: Bail-Danzig: Neber Allseitigsteit der Thier- und Phanzenbeodachung als Duelle unerschöpflichen Naturgenusses. Conwenz-daming als Duelle unerschöpflichen Naturgenusses. Conwenz-daming: Bibliche Darstellungen bemerkenswercher Bäume in Westpreußen. Hedder dem Darstellungen bemerkenswercher Bäume in Westpreußen. Hedder der Oberförsterei Rehhof. Delm-Danzig: Neue Beobachtungen siber Käserseinschlisse in Succinit (Vernstein). Kalmuße Köleng: Einschlisse in Succinit (Vernstein). Kalmuße Kelbing: Amei übersehene Bürger unserer Flora (Seirpus Kalmussii, Aschs. et Graebn., Timmia neglecta, Warnst.). Kumm-Danzig: Biologische Mittheilungen. Lako-witzeleben unserer Seen. Schimanstichen und Thiersleben unserer Seen. Schimanstichen Seumenburg: Botanische und zoologische Demonstrationen. Seligo-Stuhm: Neber westpreußische Kredststere. in Stuhm feine 21. Berfammlung abhalten. Für die aicht vorenthalten tann.
Also wirklich Erforderliche
Also wollen wir uns vorerst leichten Herzens der die allerdings für Kegen oder Altagsstaub der Eroßsicht nicht geschaffen sider geschaffen s

Laut Erlaß des Regierungspräsidenten vom Februar dürsen im Regierungsbezirke Danzig künst-he Mineralwasser und andere kohlensäurehaltige Getränke nur noch aus bestillirtem Baffer bergeftellt und verkauft werden und diese Berordnung ist mit dem 1. April d. J. in Kraft getreten. In Folge dieser Berordnung hat sich die hiesige Firma Dr. Schuster & Kashler entschlossen, in ihrer Kohlensäuresabrik eine Unlage einzurichten, welche im Stande ist, täglich ein Quantum von circa 10 000 Liter bestillirtem Baffer zu produciren. Das gewonnene Destillat wird burch bejonderten. Das gewonnene Defittat wird des jondere Filteranlagen von dem dem destillirten Basser eigenthümlichen Geschmad befreit, da es nur durch ein folches Berfahren für die Verwendung zu Getränken, besonders für die Herstellung von Mineralwasser geeignet gemacht werden kann. Wie wir hören, nimmt die Firma Dr. Schuster & Kaehler als erste die Hersftellung fämmtlicher kohlenfäurehaltigen Getränke aus destillirtem Waffer im vollen Umfange in den nächsten Tagen auf. Dem Publicum wird damit die Gewähr geboten, daß die lange und rühmlichst bekannten Er-zeugnisse dieser Firma auch den neuesten Anforderungen der Hygiene angepaßt sind. Eine Preiserhöhung soll troß der bedeutenden Mehrauswendungen nicht eintreten



Bequemste Dosirung Migränin-Tabletten, aus reinem Migränin dargestellt

# Kohlenmarkt Ar. 32 Großer Zotal = Ausverkauf.

Anderer Unternehmungen halber löse ich mein Geschäft vollständig auf.

Es kommen zum Total-Ausverkauf:

Schuhe und Stiefel on für Herren, Damen und Kinder in allen Größen und besten bewährten Qualitäten zu jedem nur annehmbaren Preise.

Sämmtliche Kurzwaaren und Schneiberei - Artikel, PUIIgarnirt und ungarnirt, Federn, Blumen und Façons nur diesjähriger Mode, um möglichst schnell zu räumen, zu noch nie dagewesenen billigen Preifen. Die neue Ladeneinrichtung ift ebenfalls zu verkaufen. Die Ladenräume find zu vermiethen.

M. Buer, Kohlenmarkt No. 32.

# Cin Yorschlag zum Frieden!\*)

Fern im Sub im schönen Spanien Betert man heut Ach! und Wehl Ans bem Fener die Kastanien Holte man sich nicht auf See. Futsch sind seine Philippinen Mit dem allerersten Streich Und auf Cuba trots der Minen Ist Amerika ja gleich! Muthig war der Kampf begonnen, Doch es hat nicht follen sein, Spaniens Kuhm ist schnell zerronnen! Alsons! Steet den Degen ein! Lag getroft die Colonieen, Wenn nicht anders, floten gehn, Statt ber Uniform beziehen

Garberoben - "Goldne Behn"!

# Frühjahrs-Saison 1898.

Einsegnungd-Anzüge v.Mt. 5, 6, 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 9, 10 Einseg.-Anz.w.n.Miz.gearb. " 12, 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 15, 17, 20. Herren-Anzüge, gut gearb. " 9, 10, 12, 15, 17. Derren-Anz., st. Nouveautés " 19, 21, 24, 25, 32. Derren-Balet., in all. Farb. " " Berren-Balet., elegant " " Berren-Hofen,fehrhaltbar " " 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 10, 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 14,17, 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 21, 23, 26,29 11/3, 2, 21/3, 3, 4. 51/3, 7, 9, 10, 12, 4, 61/3, 8, 10, 13. 8, 10, 11/3, 14, 16, 11/3, 3, 4, 51/3, 7. Berren-Sofen, hochfein " " Berren-Jadette,1-u. 2-reih. " " Herren-Mäntel, solid Perren-Mäntel, solid " "
Anaben-Unzüge,all. Façons " "

Grösste, billigste u. reellste Einkaufsquelle.

Sämmtliche Garderoben find auch für bie corpulentesten herren passend am Lager.

# Bestellungen nach Maass

werden von unserem großen Stofflager vom einsachsten bis zum seinsten Genre unter Leitung bewährter Kräfte zu

denkbar billigsten Preisen

# Goldene

Breitgasse 10, Reke Kohlengasse, parterre und 1. Etage.

\*) Nachdruck verboten.

# Melasse-Torfmehlfutter D. R.-P. No. 79932.



Billigstes Futtermittel. erzüglich bewährt gegen Kolik und andere Krankheiten. Billigste Frachtsätze. Läger in allen Theilen Deutschlands.

W. Schwartz, Hannover, Frospecte Beinrichstraße 18.

Wer beabsichtigt sich ein wirtlich gutes Rasir-vertrauensnoll an unterstehende Rich messer zu taufen, wende sich vertrauensvoll an untenftebende Firma.

Rafirmeffer Nr. 1021, 5/2" breit, aut hohl geichliffen, m. Etui, unter Garantie, 1,50 Mt., Nr. 1028, 5/2", extra hohl geschliffen, mit feinem Eini mit Meialltöpfen, 2,20 Mf. Alle vom beften engl. Rafirmefferftahl gezogen. Streichriemen, einiache 1 M., doppelte 1,50 M., Schärfmasse dazu, per Dose 40 A., Nastrnaps, Britannia, 50 A., Nasirpinsel, 50 A per Stück, aromatisches Seisenpulver, per Dose 25 A. Sicherheits-Kasirmesser, jehr praktisch, per Stück 3,50 M., Marke Triumph, Sicherheits-Kasir-Apparate, Marke

Monopol, per Stück 3 M Wenn sich Besteller schriftlich verpstichtet, nach Gutbesund des Rasirmessers in 8 Tagen zu bezahlen sder dasselbe franco zurüdzusenden, senden wir ein einzeln Stück 8 Tage zur Probe ohne Rachnahme, andernfalls geschieht der Bersand gegen

Nachnahme ober Boreinsenbung. Mehr wie ein Stück nur gegen Nachnahme. Jeder verlange unser reich illustrirtes Preis-Musterbuch umsonst und franco.

Stahlwaaren-Hardt & Wundes, Fabrik.

Solingen.

nge u.

Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygonumavic.) istein vorzügliches Hausmittel bei allen Erkrankungen der Luftwege. Dieses durch seine wirksamen Eigenschaften bekannte Krautgedelht in einzelnen Districten Russlands, wo es eine Höhe bis zu 1 Meter erreicht, nicht zu verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden Knöterich. Wer daher an Phitheis, Luströhren (Bronchizi-) Katarri, Langenspitzen-Affectionen, Kehlkopfleiden, Asthma, Athennoth, Brustbeidenmung, Husten, Heisericeit, Bluthusten etc. etc. leidet, namenlich aber derjenige, weicher den Keim zu Langenschwindszucht in sich vermutet, verlange und bereite sich den Absud dieses Kräuterthees, weicher ech tin Packeten A. I. Morfe bei Ernst Weidermann, Liebenburg a. Harz, erhältlich ist. Brochuren mit ärztlichen Aeusserungen und Attesten gratis.

Bau-Gelder in Söhe von 300 000, 200 000, 100000 Mark.

auch in kleinen Poften hat zu vergeben Julius Berghold,

Laugenmarkt 17. 15316

•••••••<del>•</del>••••• Damen und Kinderkleider Allistädt. Graben Nr. 50 wird ister Qual. II 4 M. Qual. II werden gut u. billig angeserigt Bösche sauf Bunsch abgeholt u. gebracht.

Sieden All II 2 Mp. Dig. T Schwarz Berlin 48, Kaiserstraße 34. (5548)

# Seidenhaus Max Laufer Language 37.

Leichte Sommer-

= Reinseidene bedruckte Foulards = Reinseidene bedruckte Pongees. = Reinseidene bedruckte Shanghais = Reinseidene bedruckte Japons Seidenstoffe. = Reinseidene bedruckte Twills - Waschechte glatte u. gemusterte Tussors

Fortwährend Neuheiten für die Sommer-Saison.

Remontoir - Uhr

garantirt erfte Qualität mit Lechten Galbrändern, deutsch. Reichsstempel, Emaille-Liffer-blatt, schön gravirt Mf. 10,50. Dieselbe mit Lechten silbernen Kapfeln 10 Rubis Mf. 13. Billigere, beshalb schlechtere Qualitäten sühre ich uicht. Garantiri Skar. goldene Damen-Remontoir-Uhr erste Qualität 10 Andis WK. 19,50.

Sämmtliche Uhren sind wirk. lich abgezogen und regulirt und leifte ich eine reelle, fchriftliche 2-jährige Garantie. Berfand gegen Nachnahme ober Poft einzahlung. Umtausch gestattet, oder Geld sofort zurück, somit jedes Rifiko ausgeschloffen. Wieberberfäufer erhalten Rabatt.

Preislifte gratis u. franco. S. Kreischmer, Uhren und Ketten en gros. Berlin 207 Lothringerftr. 69.

> Freiheit — Gleiches Recht für Alle!

Stimme abgiebt, sich über die gegenwärtige politische Lage aus eigener Anichau-ung gründlich zu orientiren. Hierzu eignet sich am Besten ein gutgeleitetes, freisinniges unabhängiges Blatt, und zwar die gegenwärtig

130000 Abonnenten besitzende (6042

Berliner Morgen = Zeitung

mit tägl. Familienblatt. Dief. toftet pro Monat Juni bet allen Poftant ftalten u. Land. 34 Pf.

Neuheiten.



Zweig-Geschäft:



Gummi-Schummittel garant



Wegen Umban

Vergrößerung meiner Geschäftslocalitäten

Eigenen, Deutschen, Parifer, Bruffeler und Englischen Jabrikaten



zu sehr bedeutend herabgesetzten Preisen, theilweise auf 1/3 ber früheren Werthe.

Empfehle aus dem enorm großen Lager u. 21.:

Rinder-, Madchen- und Damen-Corfets in eleganten & Façons auf echten Uhrfedern, à Stuck 80, 75, 90 Pf. bis 2,25, 2,40, 2,90 bis 3,75 Mk.

Rückenhalter, Reform : Corfets, Sygienische Corfets, Frauent-Corsets, Orthopädische Corsets 2c. in best existirendsten Systemen nach Dr. Lahmann und Professor Jäger, à Stück von 1,25 Mk. an bis 12,50 Mk.

hoch elegant sitzende Deutscher, Pariser, Brüffeler u. Englischer Corfets, der Firma nur eigenen Schnitten, barunter Gurt-Corsets für ftarke Damen mit hohem Leib.

Leichte und bequem sitzende Sommer-Corsets in Tüll, Gaze, Batist, Leinen 2c. 2c. à Stück 4, 4,50, 5 bis 23 Mk.

Einen Posten Decorations - Corsets, Reisemuster und Original Pariser und Brüsseler Modelle, leicht angeschmutte u. ausgeschoffene Corfets in Seide, Atlas, Zanella, Drell 2c., theilmeise bis 1/3 der früheren Werthe. Die Ansertigung nach Maaß und Bersandt nach angerhalb erleidet keinerlei Unterbrechung und sindet nach wie vor prompteste Erledigung. (4594

Corfetfabrik.

Langgaffe Nr. 45.



sind in Folge ihrer rotirenden Bewegung die am leichtesten und schnellsten arbeitenden Maschinen der Gegenwart.

Aus bestem Material in sauberster Ausführung

hergestellt sind dieselben von grösster Haltbarkeit und eignen sich ihrer Vorzüge wegen sowohl für den Gebrauch in der Familie als aus Sie sind die besten Maschinen für Damen- und Herren-Schneiderei, Wäsche-

Confection und für Lederstepperei. Ich empfehle dieselben unter Sjähriger Garantie. Unterricht, auch in der Kunststickerei, gratis.

Paul Rudolphy, Danzig, Langenmarkt No. 2. Familien-Tret-Nähmaschinen mit allen neuen Apparaten von 50 Mk. an.

bei ben Herren: "

Posamenten, Spitzen, Rüschen, seid. Bänder, Schleier, Stickereien, Gürtel. (3447

Westerplatte am Kurgarten



Verzinkte Drahtgeflechte

hergestellt aus feinstem Reis,

von der weltbefannten Firma hoffmann's Stärfefabriten,

Bu haben in: Original-Cartons à Netto 1/4 Pjund à 20,40,

A. Fast, Jangenmarkt 33/34, Janggaffe 4 und Joppot, Seeftrafe, und

Georg Gronau, Altstädtischen Graben.

in verschiedenen Breiten und Maschenweiten, blaue Drahtgaze für Luftfenster, Fliegenschränke, schwarze Drahtgewebe für Siebe aller Art, Stachelzaundraht, glatten Zaundraht, roh und verzinkt, verzinkte Spallerdrähte empfiehlt Rudolph Wischte, Langgasse &



ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST kais. österr. und kön. ung. Hoflieferant.

Saxlehners Bitterwasser Hunyadi János

Das mildeste, zuverlässigste. angenehmlte.

Känflich in allen Apotheken und Mineralwasserhandlungen.

Skanowanie i opracowanie graficzne na CD-ROM:



ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las
www.digital-center.pl
biuro@digital-center.pl
tel./fax (0-61) 665 82 72
tel./fax (0-61) 665 82 82

Wszelkie prawa producenta i właściciela zastrzeżone. Kopiowanie, wypożyczenie, oraz publiczne odtwarzanie w całości lub we fragmentach zabronione.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, lending, public performance and broadcasting of the whole or fragments prohibited.